

Dogerus. 440 Gruman



<36635714370013

<36635714370013

Bayer. Staatsbibliothek

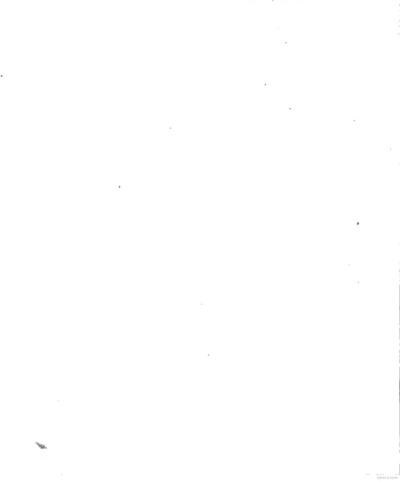

# Gemmen

Zaschenbuch für

Schillers Freunde aufdas Sahr

Bom dem Berfaffer des goldnen Ralbes.

Carleruhe. In Madlote hofbuchhandlung. BIBLIOTHECA REGIA MONAUENZIE

> Bayerische Staatsbibliotnek München

# Zeitrechnung für bas Sahr

Septuagesima den 14. Febr. Aschermittwoch den 2. März Ditern den 17. April. Christi him meliahr den 26. May. Pfingsten den 5. Juni. Erinitatisfest den 12. Juni. Fronleichnamstag den 16. Juni. Erster Abvents Contag den 27. Nov. Zahl der Sonntage nach Pfingsten 24. Jahl der Sonntage nach Pfingsten 24. Jahl der Sonntage nach Erinitatis 23. Quatember: den 9. März, den 8 Juny, den 21. Sept., den 14 Dez. Die goldne Jahl, 4. Die Epaften oder Mondszer, ger, III. Der Sonnenzirfel, 25. Der Sonntags, buchstabe CB. Der Kömer Zins: Zahl, 11. Zwifchen Weihnachten und Fasten sind 9 Wochen 6 Tage.

### Die vier Sahrszeiten.

Der Frühling beginnt den 20. Mary Abends 6 Uhr 27 Minuten , im Zeichen des Widders. Der Commer - den 21. Juni Abends 4 Uhr , im Zeichen des Krebfes.

Der herbft - den 23. September Morgens 6 Uhr 30 Min., im Zeichen der Bage. Der Binter - den 21. December Rachte Uhr 20 Min. , im Zeichen des Steinboff.

## Connen = und Monde-Finfterniffe.

In dem Jahr 1808 ereignen fich feche Finsterniffe vier an der Sonne, und zwei am Mond. Bon einer Monder Ninfternig werden wir faum den Unfang, bon den übrigen funf Berfinsterungen aber gar nichte febn

i) Eine unfichtbare fleine Sonnen : Finfterniß den

20ten Avril Abends. 2) Gine totale unfichtbare MonderFinfterniß ben

20ten Mai Morgens nach Monds Untergang. 3) Gine unfichtbare fleine Sonnen Finfterniß ben

25ten Mai Mittaas.

4) Gine fleine unfichtbare Conneniginfternig den 3. Novembr um'6 Uhr 59 Min. Morgens ; ihr Uns fang fann ben und nur etwa 8 Min. lang beobachtet merben

6) Gine unfichtbare fleine Sonnen: Finfterniß ben

18. Robember , Morgens.

#### M n

#### Schillers Genius.

Ja! du tehrteft heim — doch alles Schone, Alles hohe nahmst du nicht mit fort; Deine Farben, deine Lebenstöne Blieben uns und dein beseltes Wort.
Aus der Zeitstut weggeriffen schweben Sie verewigt auf des Pindus höh'n; Was unsterblich im Gefang wird leben, Darf im Leben untergehn.



• 

| and the second | Januar.          |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| I freitag      | Reujahr          | 11               |
| 2 famsiag      | Macarius         | 7,1              |
| Der fleine 2   | ltar. Geite 154. |                  |
| 3 Sontag       | S. n. Reuj.      | Erftes Biert. b  |
| 4 montag       | Titus 28.        | 5 um 9 lihr      |
| 5 bienstag     | Telesphor.       | minuten Nachte   |
| 6 mitwoch      | D. 3 Ronig       | -                |
| 7 bonnerftag   | Lucia nus        | a V              |
| 8 freitag      | Erhard, B.       | Bollmond den     |
| 9 sa mstag     | Inlianus         | jum 3 Uhr 59 n   |
| Unfrage. G.    | 172.             | nuten Abends.    |
| 10 Sontag      | μεφίρ <b>ή.</b>  |                  |
| II montag      | Signnis          | 10               |
| 12 dienstag    | Erneftus         | Legt. Biert. d   |
| 13 mittw.      | Hilarius 3       | 20 um 3 Uhr      |
| 14 bonnerflag  | Gelix M.         | minuten Borm     |
| 15 freitag     | Maurus           |                  |
| 17 famstag     | Marzellus        | lm               |
| Der Mugur. @   | . 90.            | - Menn. ben 2    |
| 17 Sonnt.      | 12 Cpiph. N38.   | jum 4 Uhr 38 m   |
| 18 montag'     | Prisca           | muten Abends.    |
| 19 dienstag    | Martha           | 1                |
| 20 mittm.      | 3ab. G. @        |                  |
| 21 donnerft.   | Agnes 3.         |                  |
| 22 freitag     | Bincens          | -                |
| 23 samstag.    | m. Verm.         | Gonnen: Mufg.    |
| Die Bahn bes   | Lichts. G. 1.    | ben 3. 7 u. 56 m |
| 24 60 nnt.     | 13 Epiph.        | 10.7 : 50 :      |
| 25 montag      | Pauli Bef.       | = 17.7 = 43 =    |
| 26 dienstag    | Polyfarpus       | = 24.7 = 26 =    |
| 27 mittro      | 30h. Chrift &    | = 31.7 = 24 =    |
| 28 donnft.     | Rarolus          | Sonnen : Unterg  |
| 29 freitag     | Frangife. G.     | ben 3.4 u. 4 m   |
| 30 samstag     | Martina          | = 10.4 = 10 =    |
| Bellerofons &  | turg. G. 220.    | = 17.4 = 17 =    |
| 31 Connt.      | 4 Epiph.         | 31.4 36 :        |

|                                                                                                             | O C D C H W C.                                                                            |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 montag 2 dienstag 3 mittw. 4 donnerst. 5 freitag 6 samstag                                                | lgn. R. M.<br>Mar. E.<br>Blasius<br>Veronifa D<br>Agatha<br>Dorothea                      | Erft. Brtl. d. 4. 6<br>11. 59 m. Abends.<br>Bollm. d. 12. 411.<br>23 m. Morgens.<br>Lest. Brtl. d. 18.<br>8 u. 17 m. Abends.               |
| Bileams Rof. 7 Sonnt. 8 montag 9, bienftag 10 mittw. 11 donnft. 12 freitag 13 famftag                       | 5. S. 39.  15 Epiph.  30h. d. M. Aopollonia Sholaftica Emptrofima Enlalia S Kaflorus      | Reumond den 26. um 9 u. 10 min. Vormittags.  Souncen: Aufg. den 7.7 u. 13 mt. = 14.7 = 2 = = 21.6 = 50 =                                   |
| Bundestraft. 14 Sonnt. 15 montag 16 dienstag 17 mittw. 18 donust. 19 freitag 20 samsag                      | S. 203. Septuag. Faustines Juliana Donatus Sim. B. E Conrad Eleuther                      | = 28.6 = 37 = Gonnen-Uniterg=<br>ben 7.4 u. 47 m.<br>= 14.4 = 58 =<br>= 21.5 = 10 =<br>= 28.5 = 23 =<br>Gene 5 Standen<br>43 Min. u. 48Se= |
| Dämmerschei<br>21 Sonnt.<br>22 montag<br>23 dienstag<br>24 mittw.<br>25 donnst.<br>26 fre itag<br>27 samsta | in. S. 115.  Se gag f.  Petri Stuhlf. Gethard.  Schalttag Mathias A.  Reflorius B  Zustus | funden, um welsche ein aftronom. Jahr größer ist als ein bürgerlisches, sind seit dem Jahr 1804 wieder zu einem Tag angewachs              |
| Das schöne<br>28 Sonnt.<br>29 montag                                                                        | Dafein. G. 144.<br>Quing.<br>Cafarius                                                     | schalt-Tag aus-<br>macht.                                                                                                                  |

|                | war z.          |                    |
|----------------|-----------------|--------------------|
| I' bienftag    | Fafincht.       | 1                  |
| 2 mittw.       | 21 fcberm.      |                    |
| 3 bonnft.      | Runigund        | •                  |
| 4 freitag      | Cafimir         |                    |
| 5 famftag      | Friedrich D     |                    |
| Des Dichters   | Rabinet. G. 50. |                    |
| 6 Connt.       | I Invoc.        | Erft. Brtl. ben 5. |
| 7 montag       | Thom. v. 21q.   | 2 11. 24 m. Nachm. |
| 8 dienflag     | 30h. b. 8.      | Bollm. den 12. 2   |
| 9 mittw.       | Quatemb.        | u. 48 m. Nachm.    |
| so donnerft.   | 40 Martyr,      | Legt. Brtl. d. 19. |
| II freitag     | Rosina          | um 6 u. 21 m. M    |
| 12 familag     | Gregor          | Meum. ben 27ten    |
| Duldungsquel   | 1. ©. 62.       | um 2 u. 40 mina    |
| 13 Sonnt.      | 12 Remin.       | Morgens.           |
| 14 montag      | Mathild e       | 1                  |
| 15 dienstag    | Longinus        |                    |
| 6 mittw.       | Beribert        |                    |
| tonnst.        | Bertrudis       |                    |
| 18 freitag     | Unfelm, M.      |                    |
| 19 samstag     | Boieph @        |                    |
| Gingel = Pfad. | ©. 231.         |                    |
| 20 Sonnt.      | 3. Ofuli        |                    |
| i montag       | Benedict        | 1.00               |
| 22 dienstag    | Detavian        |                    |
| 3 mittiv.      | Otto , 28.      | Conneu-Aufg.       |
| 4 donnst.      | Babriel         | ben 6. 6 u. 27 m.  |
| 5 freitag      | mar.Verf.       | : 23. 6 : 13 :     |
| e6 samilag     | Raftulus        | = 20.6 = I =       |
| Der weite Bli  |                 | = 27.5 : 48 =      |
| 7 Sonnt.       | · 14 Latare &   | Sonnen = Unt erg.  |
| 8 montag       | Sirtus P.       | den 6. 5. u. 33 =  |
| 9 dienstag     | Enstachius      | = 13.5 = 47 =      |
| o mittw.       | QuirGuido       | = 20.6 = 0 =       |
| z donnft.      | Balbina         | 20.00              |

|                | ** * * * * * * |                    |
|----------------|----------------|--------------------|
| I freitag      | hugo   28.     |                    |
| 2 samstag      | Frang. v. P.   |                    |
| Sichere Freift | atte. G. 174.  |                    |
| 3 Connt.       | 15 3 u dica    |                    |
| 4 montag       | Umbroffus D    | Erft. Brtl. ben 4. |
| 5 bienftag     | Vincentus.     | um 5 u. 58 m. M.   |
| 6 mittw.       | Celfue         | Boll d.10. um 11   |
| 7 bonnft.      | Saturnin       | u. 56 m. Machts.   |
| 8 freitag      | 7 S c m. M.    | Lest. Brtl. b. 17. |
| 9 famstag      | Maria Cleop.   | 6 u. 5. m. 2bends. |
| Der Friedenst  | peld. G. 169.  | Reamond d. 15.     |
| ro Sonnt.      | Dalmf. @       | um 7 u. 37 min.    |
| II montag      | Leo L D.       | Ubends.            |
| 12 bienfiag    | Julius, P.     | 1                  |
| 3 mittw.       | Ruberifus      |                    |
| 4 bonnft.      | Brünb.         |                    |
| s freitag      | Charf.         | 1                  |
| 16 samstag     | Daternus       | 1                  |
| Baben. G. 7    | 6.             |                    |
| r Gonnt.       | Dierfen @      | 1                  |
| 18 montag      | Dierm.         |                    |
| 9 bienfiag     | Dermogen       | 1                  |
| o mittw.       | Gulpit.        |                    |
| z donnft.      | Unfelm, D.     | Sonnen-Mufg.       |
| 2 freitag      | Rajus, P.      |                    |
| 23 famstag     | Georgius       | ben 3. 5 u. 53 m.  |
| Gafffreibeit.  | G. 188         | : 17.5 : 11 :      |
| 24 Sonnt.      | I.Quaf.        | : 14. 2 : 56 =     |
| 25 montag,     | Marcus @       |                    |
| 26 dienstag    | Sletus .       | Sonnen : Unterg    |
| 27 mittm.      | Bitha, J.      | : 3.6 : 25 =       |
| 28 bonnft.     | Bitalis        | = 10.6 = 37 =      |
| 29 freitag     | petr. Ma rt.   | = 17.6 = 49 =      |
| 30 famstag     | Sath. v. G.    | : 24.7 : I :       |

| Die Geburt    | es harpotrates. G. 109. | 1                  |
|---------------|-------------------------|--------------------|
| I Connt.      | 28 M i f. Dom.          | 1                  |
| 2 montag      | Uthanas.                | 1                  |
| 3 dienstag    | +Erfindung D            | 1                  |
| 4 mittw.      | 4 Florian               | 1                  |
| 5 donnft.     | Pins V., P.             |                    |
| 6 freitag     | 30h. v. p.              | Erft. Brtl. d. 3.  |
| 7 samstag     | Stanislaus              | um 5 n. 13. m.M.   |
| Die Begner.   | S. 25.                  | Bollm. d. 10. 8 u. |
| 8 Sonnt.      | 33 ubil.                | 9 m. Morg. Lest.   |
| 9 montag      | Beatus                  | Brtl. d. 17.7. u.  |
| 10 dienstag   | Unton. 28. @            | 29 minut. Morg.    |
| II mittro.    | Mamert.                 | Reum. d. 25 um     |
| 12 donnst.    | Panfratius              | 11 u.48 m. Borm.   |
| 13 freitag    | Gervat.                 |                    |
| 14 samastfi   | 1Bonifacius             |                    |
|               | Tod. S. 156             | 1                  |
| 15 Sonnt.     | 4Cantate .              |                    |
| 16 montag     | 30h. Nep.               |                    |
| 17 dienstag   | Torpet @                | 1                  |
| 18 mittw.     | Felix                   | 1                  |
| 19 donnst.    | Petr. Col.              | F                  |
| 20 freitag    | Bernhardus              | 1                  |
| 21 samstag    | Constantin              |                    |
| Die acht Gefe |                         | Connen-Aufg.       |
| 22 Sonnt.     | 15 Rogate               | ben 1. 4 u. 48 m.  |
| 23 montag     | Defiderius              | = 8.4 = 37 =       |
| 24 dienstag   | 3obanna                 | = 15. 4 = 26 =     |
| 25 mittw.     | Urban (9                | = 22.4 = 19 =      |
| 26 donnst.    | Simmelf.C.              | : 29. 4 : 12 :     |
| 27 freitag    | Joh. Paul.              | Sonnen = Unterg.   |
| 28 famstag    | 2Bilhelm                | den 1.7 u. 12 m.   |
| Innere Glorie | , 03.                   | = 8.7 = 23 =       |
| 29 Sonnt.     | SE raudi                | = 15.7 = 34 =      |
| 30 montag     | Ferdinand               | = 22.7 = 41 =      |
| 31 dienstag   | [Trefcentia             | = 29.7 = 48 =      |

|                                                                                                              | 2 11 11                                                                                    | -                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 mittw.<br>2 donnst.<br>3 freitag<br>4 samstag                                                              | Fortunatus Erasmus D Clotildis Quirinus                                                    |                                                                                                                                                     |
| Sotterbefennter  5 Sonnt.  6 montag  7 bienstag  8 mittw. 9 bounst.  10 freitag  11 samstag                  | Pfingfim. Febafian Quatemb. Felician Marg. K. Barnabas.                                    | Frst. Brts. ben 2. 1m 12 u. 52 m. Morg. Volum b. 8. um 4 u. 3 min. Abends: Lest. V. 15. 10 u. 37. m. Abends. Reum. b. 24. um 1 u. 25. min. Morgens. |
| Der Grazienp<br>12 Sonnt.<br>13 montag<br>14 bienftag<br>15 mittw.<br>16 dounft.<br>17 freitag<br>18 famstag | riester. S. 233. [H. Dre 11 f. Unton v. P. Basilius Bitus G Fronteich n. Abolf Mars. Leont |                                                                                                                                                     |
| Geubte Hand<br>19 Sonnt.<br>20 montag<br>21 dienstag<br>22 mittw.<br>23 donnst.<br>24 freitag<br>25 samsag   | S200. 2 n. Pfing. Sylverius Ulonflus Pantinus Stiltrudis HIF. S. I. S                      | Somen: Aufg. den 5.4 u. 6. m. = 12.4 = 3. = = 19.4 = 0 = = 26.4 = 1 =                                                                               |
| Der handsch<br>26 Sonnt.<br>27 moutag<br>48 bienstag<br>29 mittw.                                            | ub. S. 54. 3 n. Pang. 7 Schläfer Leg I. Vetr. Pauli Pauli Ged.                             | Sonnen : Untergoen 3: 7 = 57 m- 12.7 u. 57 = 19.8 = 6 = 26.7 = 59 =                                                                                 |

|                | 3 4 6 6)           |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| I freitag      | Theodor            | 1                   |
| 2 samst ag     | Mar. Beimf.        | _1                  |
| Der heilige S  | eerd. S. 10.       | must b              |
| 3 Connt.       | 4 n. Pfing.        | Erst. Brtl. b. 1.   |
| 4 montag       | - Ubalrifus        | 6 u. 15 m. Morg.    |
| 5 bienftag     | Elif. v. P.        | Bollm. d. 8. 12 tt. |
| 6 mittw.       | Isaias, Pr.        | 32 min. Nachts.     |
| 7 donnft-      | Detrus Forr.       | Legt. Brtl. b. 15.  |
| 8 freitag      | Rilian @           | 3 u. 21 m. Nach=    |
| 9 samstag      | Cyrillus           | mitt. Neum. bent    |
| Beldenfall. C  | ò. 5.              | Nachmitt. Erfteu    |
| 10 Sonnt.      | 15 n. Pfing.       | Brtl. d. 30. 10.8.  |
| II montag      | Pius 1. P.         | 49 m. Bormit        |
| 12 bienftag    | Joh. Gaulb.        | ty in ovenie        |
| 13 mittw.      | Unacletus          |                     |
| 14 bonnft.     | Beinrich           | :                   |
| 15 freitag     | Upoft. 26. @       | 3                   |
| 16 famstag     | Bilarius .         |                     |
| Belden : Drafe | l. G. 214.         |                     |
| 17 Sonnt.      | Scap. Feft-        | 1                   |
| 18 montag      | Frieber. Ur.       |                     |
| 19 bienftag    | Urfenins           | 1                   |
| 20 mittw.      | Margatetha         |                     |
| 21 donnft.     | Unfelm             |                     |
| 22 freitag     | Mer. Magb.         | Connen : Mufg.      |
| 23 famftag     | Liborius 🚱         | ben 3.4 u. 3 m.     |
| Das unverftat  | none Gerg. G. 104. | : 10.4 : 8 :        |
| 24 Gonnt       | 17 n. V fing.      | = 17.4 = 13 =       |
| 25 montag      | Jafob. Chr.        | = 24.4 = 21 = "     |
| 26 bienftag    | Unna, M. M.        | : 31.4 : 29 :       |
| 27 mittm.      | Dieronnmus         | Connen : Unterg.    |
| 28 bonnft.     | Junocent.          | den 3.7 u. 57 m.    |
| 29 freitag     | Martha             | : 10.7 : 51 :       |
| 30 famstag     | Mbdon              | = 17.7 = 47 =       |
| Beitere Dober  | n. 5. 32           | : 24.7 = 39 =       |
| 31 Connt.      | 8 n. Pfing.        | : 31.7 : 31 :       |
| -              |                    |                     |

| I montag         | Petr. Retf.     |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|
| 2 bienftag       | Portiunf.       | 1                  |
| a mittiv.        | Step. E.        |                    |
| 4 dounff.        | Dominifus       | 1                  |
| s freitag        | Mar.Schn.       | 230fm. b. 6. um    |
| 9 famfing        | Bert. Chr.      | 10 u.34 min. Bor=  |
| Rabie und R      | raft. S. 194.   | mitt. Lest. Brtl.  |
| 7 Sonnt.         | 19 n.Pfing.     | d. 14. um 9 u. 9   |
| 8 montag         | Cpriatus        | min. Morg. Reu-    |
| 9 dienstag       | Roman           | mond b. 21. 10 11. |
| o mittro.        | (Laurentius     | 39 min. Abends.    |
| er donnit.       | Sufanna         | Gra. Brt. b. 28.4. |
| 2 freitag        | Glara           | n. 8 m. Abends.    |
| 3 famstag        | hippolitus .    | 15.50              |
|                  | heit. S. 111.   |                    |
| 14 Sount.        | 110 n. Pfing. C | 1                  |
| is montag        | mar. Sim.       | U 0 11             |
| 16 dienstag      | Rochus          | 1111               |
| 7 mittw.         | Liborius, B.    | 1 7 4              |
| 18 donnst.       | heleng          | January Co.        |
| o freitag        | Sebalbus        | 110                |
| 20 familiag      | Bernhard        |                    |
|                  | G. 136.         | -                  |
| 21 Sount.        | III n. Pfing. & | The second         |
| 22 montag        | Simphor -       |                    |
| 23 dienstag      | 30chaus         | Sonnen-Mufg.       |
| 24 mittw.        | Sartholom.      | den 7. 4 11. 46 m  |
| 25 donnst.       | Judivig         | = 14. 4 = 50 =     |
| 26 freitag       | Ruffus          | : 21. 5 = 2 =      |
| 27 sanistaa .    | ofeph, Cal.     | : 28.5 = 14 =      |
|                  | mf. G 56.       | Sonnen : Unterg.   |
| L'exter L'aperri |                 |                    |
| Legter Labetri   | 112 n. Pfing.   | den 7. 7 u. 20 m   |
| 28 Sonnt.        | 12 n.Pfing.     | : 14. 7 = 20 =     |
|                  |                 |                    |

| Idonnft.                               | Megidius                          |                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2 freitag                              | Steph. Ron.                       | 1                                                                |
| 3 famfias                              | Geraph.                           |                                                                  |
| Des Lachers                            | Fluch. G. 129.                    |                                                                  |
| 4 Gonnt.                               | 13 n. Pfing @                     | 02-11-1                                                          |
| 5 montag                               | Bustinian                         | 200m. b. 4. um                                                   |
| 6 dienstag                             | Magnus .                          | II u. 10 m. Nachts.                                              |
| 7 mittw.                               | Regina                            | Legt. Brtl. b. 13.                                               |
| 8 bonnft.                              | mare.                             | um 2 u. 58 min.                                                  |
| 9 freitag                              | Sorgonius.                        | Morgens. Neum.                                                   |
| 10 famstag                             | Ricolaus                          | d. 20. um 7 u. 57<br>m. Abends. Erft.                            |
| Das Marmo                              | bild. G. 84.                      | Brtl. d. 26 um                                                   |
| 11 Sonnt.                              | 14 n. Pfing.                      | 11 u. 25 m, Borm,                                                |
| 12 montag                              | Tobias                            |                                                                  |
| 13 bienftag                            | Marilius @                        | 1                                                                |
| 14 mittw.                              | i+ Erhöhung                       | 1                                                                |
| 15 donnft.                             | Nicobemus                         |                                                                  |
| 16 freitag                             | Cornelius                         | 1                                                                |
| 17 famstag                             | Franz Wund                        |                                                                  |
| Miston ber                             | Erde. S. 162,                     |                                                                  |
| 18 Connt.                              | 115 n.Pfing.                      | 1 .                                                              |
| 19 montag                              | Januarius                         |                                                                  |
| 20 bienstag                            | Eustachius 3                      | 1                                                                |
| 21 mittiv.                             | Quatember                         |                                                                  |
| 22 donnft.                             | Mauritius                         | Connen-Mufg.                                                     |
| 23 freitag                             | Thecla                            | den 4. 5 11. 27 m.                                               |
| 24 famstag                             | Joh. Empf                         | = II.5 = 39 =                                                    |
| Remefistrant.                          | G. 134.                           | - 18. 5 = 52 =                                                   |
| 25 6 onnt.                             | 116 n. Pfing .                    | = 25.6 = 5 =                                                     |
| 26 montag                              | Epprian D                         | Sonnen = Unterg.                                                 |
| 27 dienstag                            |                                   | den 4.6 u. 33 m.                                                 |
| 28 mittw.                              | Wenzeslaus                        | : II.6 : 2I :                                                    |
| 29 bonnft.                             | Michaelis                         | = 18.6 : 8 =                                                     |
| 30 freitag                             | hieronymus                        | 1 = 25.5 = 55 =                                                  |
| 27 dienstag<br>28 mittw.<br>29 donnst. | Rosmas<br>Wenzeslaus<br>Michaelis | Sonnen = Unter<br>den 4.6 u. 33 1<br>= 11.6 = 21 :<br>= 18.6 = 8 |

| x famstag     | Remigius         |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| Das Ohr Des   | Freundes G. 19.  |                    |
| 2 Sonnt.      | Rofent. F.       | * /                |
| 3 montag      | Cauditus         | lm # 4             |
| 4 dienstag    | Franzistus @     | Bollm. d. 4. um    |
| 5 mittw.      | Placidus         | 2 u. 47 m. Morg.   |
| 6 bonnft."    | Bruno            | Legt. Brtl. d. 12. |
| 7 freitag     | Martus           | unt 7 u. 34 min.   |
| 8 famftag     | <b>Erigitta</b>  | Ubends. Reum. b.   |
| Das Opfer zu  | Magnefia. G. 45. | 19 um 5 n. 24 m.   |
| 9 Sonnt.      | 118 n. Pfing.    | Ubends. Erft. Urt. |
| 10 moutag     | Frang 28. @      | d. 26. um 9 u. 38  |
| II bienftag   | Emilian          | ł                  |
| 12 mittw.     | Maxim.           |                    |
| 13 bonnft.    | Rolomanus        |                    |
| 14 freitag    | Burthard         | _                  |
| is famstag    | Therefia         |                    |
| Das Rathfel.  | S. 70.           |                    |
| 16 Sonnt.     | 119 n. Pfing.    | 14                 |
| 17 monta g    | hebwig           | 1                  |
| 18 bienftag   | Lufas            | 1                  |
| 19 mittw.     | Ferdinand @      | 1                  |
| 20 donnift.   | Wendelinus       |                    |
| 21 freitag    | Urfula           | Connen: Mufg.      |
| 22 famftag    | Cordula          | Den 2. 6 u. 17 m.  |
| Die Gatireha  | ut. S. 126.      | = 9.6 = 3I =       |
| 23 Sonnt      | 120 n. Vfing.    | = 16.6 = 43 =      |
| 24 montag     | Raph. Ers.       | : 23.6 : 55 =      |
| 25 Dienftag   | Chryfost         | = 20.7 = 7 =       |
| 26 mittw.     | Evarift. D       |                    |
| 27 bonnft.    | Sabina           | Connen = Unterg.   |
| 28 freitag    | Sim. Jud.        | den 9. 5 u. 43 m.  |
| 29 famftag    | Rarciffus        | = 9.5 = 29 =       |
| Geclenpflege. | G. 98.           | = 16.5 = 17 =      |
| 30 Sonnt.     | lain. Pfing      | : 23. 5 = 5 =      |
| 31 montag     | Wolfgang         | = 30. 4 8 53 =     |

|               | 31 0 0 t III 0 t t. |                    |
|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 dienstag    | Auterheilig-        | 1                  |
| 2 mittw.      | Muerfeelen          | - XL               |
| 3 donnft.     | Subert. 3           |                    |
| 4 freitag     | Carolus, 28.        | 1.                 |
| 5 famstag     | Bacharias           | Bollm. b. 3. 11m 8 |
| Sofiften : Gi | cammbaum. G. 15.    | u. 54 min. Morg.   |
| 6 Connt.      | 122 n. Pfing.       | Legt. Brtl. b. 11. |
| 7 montag      | Engelbert           | 10 u. 11 m. Borm.  |
| 8 bienftag    | 4 gefr. 28.         | Neum. b. 18. 3 u.  |
| 9 mittw.      | Theodor             | 25 m. Morg. Erft.  |
| 10 bonnft.    | Respicius.          | Brtl. d. 24. um 14 |
| 11 freitag    | Martin @            | u. 32 m. Nachts.   |
| 12 famstag    | Jonas               |                    |
| Olimpische T  | räume. G. 206.      |                    |
| 13 Sonnt.     | 23 n. Pfing.        | 1                  |
| 14 montag     | Juenndus            | - All              |
| 15 bienftag   | Beopold             |                    |
| 16 mittiv.    | Ottmarus '          | 1                  |
| 17 donnft.    | Bregor, 2.          | N N                |
| 18 freitafi   | Dio, 216t 🕙         |                    |
| 19 famstag    | Elif. K. v. 11.     |                    |
| Der Triumf    | uller. G. 225.      |                    |
| 20 Sonnt.     | 124 n. Pfing.       |                    |
| 21 montag     | Mar. Opfer          | 4                  |
| 22 bienftag   | Cocilia             | Sonner : Mufg.     |
| 23 mittw.     | Clemens             | den 6. 7 u. 16 m.  |
| 24 donnift.   | Shrnfog. D          | = 13.7 = 28 =      |
| 25 freitag    | - Satharina         | = 20.7 = 38 =      |
| 26 samflag    | Jonrad              | = 27.7 = 46 =      |
|               | S. 93·              | Connen : Unterg:   |
| 27 Gonnt      | 1. 21 bven          | Den 6. 4 u. 44 :   |
| 28 montag     | Softhenes.          | = 13.4 = 32 =      |
| 29 bienftag   | Saturnin            | = 20.4 = 22 =      |
| 30 mittm-     | Undreas             | c 27.4 = 14 =      |
| ,             |                     |                    |

| Degembet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Franc. X. @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ger. G. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bollm. b. 3. um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Abbent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 u. 4 m. Morg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sabbas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lest. Bril. d. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nicol. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | um 10 u. 21 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umbrofins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m. Empf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nachts. Neum. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ristituta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17. um 2 u. 4 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gulalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brtl. d. 24. um 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Augenblite. G. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u.11 min. Abends.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. Abvent -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Justina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eucia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ehristiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lazarus 🕲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ifon. G. 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Memetius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Christianus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Connen-Mufg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bictor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | den 4. 7 u. 52 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abam u. Eva D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 11.7 = 58 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second secon | = 18.8 = 0 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 25.8 = 0 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phys. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30b. Evang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonnen : Unterg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Den 4. 4 u. 8 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 11.4 : 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 18.4 : 0 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eligius Bibbana Franc. X. @ ger. S. 178. 2. Abvent Sabbas Micol. B. Ambrosius M. Empf. Ristituta Enlalia Ungenbliste. S. 121. 3. Abvent Justina Lucia Ou a t. Ebristiana Albert Lasarus S tton. S. 141. 4. Abvent Remessus Beata Bictor Abam u. Eva P rten. S. 37. 5. E brists Stephan Justiff. Stephan Justiff. Stephan Justiff. Stephan Job. Evang. Unsch. Rinds Jebomas B. |

# Die Bahn des Lichtes.

"Bage du zu irren und zu träumen," "Hoher Sinn liegt oft in find'schem Sviel."

(Thefla, eine Beifterftimme. St. 6. 9. 3-4)

Damoson von Ressene hatte den Auftrag erhale ten, das unsterbliche Meisterwerf des grosen Fidias, den olimpischen Jupiter — auszubessern. Um aller Götter willen, rief er die Hände über der Brust freuzend, was denken die gute Eleer! — Ach! suhr er trübe fort, sie denken zu vielerlei, und empfinden zu wen ig, sonst würden sie sich an das Unvergängliche halten, und nicht nach dem abgez sprungenen Elfenbein fragen! Groser Zevs! rief er wieder mit himmelwärts gerichteten Augen — sie heisen dich den Osimpischen, knien so lange schon vor deinem göttlichen Bilde, und sind doch nicht be,

geistert genug geworden, die Zierrathen im hehren, erfüllenden Anblif, im hinwegreiffenden Uns schauen, im verfenkenden Anftaunen des Himmlische hoben zu — vergessen !

Er gieng langfau ans der Stadt, gleich ale wols le er der schonen Natur, diefer treuen Freundin des achten Genius, fein Leid und die Unbild ges meiner Seelen flagen.

Rein! rief er, in ihrem blühenden Schoofe sich erholend — nein! die gute Juno Luzina vermocht' ich den ehrlichen Aegiern aus Holz und Marmor zusammenzusezen (es war doch schön von ihnen, daß sie ihrer Nazional's Gebureshelferin keinen hölzernen Kopf geben wollten, wenn gleich die Sparsamteit ihren Leib auf die Ausbeute des Haines anmed auch mit der Benus Machinatrix lies ich nur's ges fallen, und den Mertur macht' ich den Megalopolis tauern gar aus eitel Holz. Aber die Mutter der Götter, aber Diana und Proferpina und Zeres bildete ich nur aus Marmor. Und nun sollt' ich die ächtende Hand geächtet an das Werf legen, welches den Menschen die Gottheit gelehrt haben

wurde, hatten auch die Gotter nie felbit gefrrochen? Rein! ich wurde furchten, die Remefis des erhabes nen Meisters steige aus ihrem Siegestempel ben Marathon hernieder, und zerschmettre den Frevs lerarm mit dem persischen Marmor.

Sucht euch, so schloß er, sucht euch, ihr andacht tige Seelen, einen andern, der weniger Andacht der Aunst hat, als ich, und nur von dem Höllens richter träumt, der zu Plutos Füsen sizt. Ich fols ge meiner Lichtbahn; schwebt ihr — so fern' ihr es müßt — an der Dämmerung so gut fort, als ihr es vermögt: ich scheide von eurem Antrag, und dem Kleinruhm in frommen Annalen.

Ermudet warf fich der Runftler unter dem hohen Sterngewölbe auf den blühenden Rafen nieder; von Gedanten ju Gedanten irrend, verlohr fich der Geift zulezt in den friedlichen Gefilden schlums mernder Erquiffung.

Da flieg im Trume der Vater der Götter und Menfchen zu dem ichlummernden Edeln berab — erhaben freundlich, nicht von Bligen umflammt,

aber ein hehres Kächeln auf den göttlichen Lippen. Sieh mich, fprach der Donnerer, und bilde dem nächtlichen Gesichte nach : auch dem Fidias erschien ich einft so, er hauchte den Anblif in den Marmor. Wie in dem deinigen, so wohnte auch in scinem Perzen die Sehnsucht nach mir : nur wer mich nach sterblichem Maas zu messen vermag, nur der wagt es, sich nach mir zu sehnen. Wage es; du bist mir nah.

Anbetend erwachte Damofon im Sternenglang, beilig fäuselten Lufte und Blätter , sein feierndes Aug irrte am hoben himmel, als such' es die ent, schwebte Gestalt.

Fidiad! rief er und feine Sande falteten fich ems por. Ein weihendes Raufchen flufterte von oben herab, das Morgenroth geleitete ihn nach der Stadt, unter feiner Sand gieng Fidias Wert verjüngt bervor: Griechenland jubelte, und er schlug den Blit himmelwärts, und fehnte fich nach der Erfüllung olimpischer Burgschaft.

#### II.

#### Beldenfall.

"Es liebt die Welt das Strahlende zu fowärzen,"

"Und da's Erhab'ne in den Staub gu

(Das Madden von Orleans. Str. 3. B.1-2)

Ralpurnius. Den Göttern fen Dant! alle gute Romer und beine Freunde athmen freier.

Manlius Rapitolinus. Frei muß jede Romerbruft in jedem Augenblif athmen.

Kalpurnius. Und doch wurde mir der ein Berrather an dem Baterlande icheinen, der gestern nicht beklemmt in die Bolkeversammlung gieng, nicht erquikt aus ihr zurukkehrte.

D. Rapitolinus. Gutefigunger Mann, du tennft Menfchen und Bolf nicht.

Ralpurnius. Ich fenne deine Berdienfte.

D. Rapitolinus. Gie nannten mich nach ihnen, und das bergiebt der Reid nicht leicht.

Ralpurnius. Du murdeft Momas Retter.

M. Kapitolinus. Ich wollte der Netter meiner Mitbürger werden. Bas frommt diesen des hohen Rapitols Erhaltung, wenn fie zu seinen Kufen in den Ketten stolzer, hartherziger Gläubi, ger ein sieches Leben schleppen? Ich schlug die Til; gung der Volks. Chulden vor, und das vergiebt die habsucht fchwer

Kalpurnius. Aber ber Plan, welchen beine Feinde zum Untergang des hohen Manlius entwars fen, wurde dein höchster Triumph; im Marsfelde mußtest du siegen, du Erhalter Koms. Der anges flagte Deld dem geretteten Kapitol gegenüber! Onimmer weicht das herzerhebende Gefühl aus meisnem Busen, mit welchem ich die Bolkestuth aufs wallen sah, als gleichsam der Götter Stimme von der heiligen Burg des Vaterlandes herab deine Lossprechung gebot. Du bist gerettet!

M. Kapitolinus. Diefen halben Gieg bers giebt mir haffende Gifersucht, bergiebt mir rache füchtiger haß nie!

Ralpurnius. Du bift gerettet!

DR Rapitolinus (lächelnd) 3ch wuniche es beiner warmen Theilnehmung.

Ralpurnius. Seute hat die entscheidende Bolfeversammlung fatt.

M. Rapitolinus (ruhig) Man wird mich nicht febn.

Ralpurnius. Aber das Rapitol wieder! es fpricht beredter für dich, als irgend eine Menfchens junge.

M. Kapitolinus (la delnd) Bergif nicht, daß ehmals die machfamen Ganfe meine Bundesges noffen waren! fie fonnten jest meinen Feinden ans hangen.

Ralpurnius. Alle Unglüfliche Roms, alle bes drängte Familienväter, alle jammernde Bittwen und Baifen gehören deiner Schugrede.

M. Kapitolinus. Barum follt' es einem Koffus und feinen Mitterfchwornen nicht gelingen, jum zweitenmal die Zone der Klage in Gefchrei des Aufruhrs zu verwandeln?

Ralpurnius. Rureinmal fonnte man ibnen glauben.

DR. Rapitolinus. Meinft bu? D guter Rale

purnius, am hoben Rachthimmel nur lieben die Menschen den flekkenlosen Glang, weil er ihnen leuchtet, ohne fie zu blenden.

Ralpurnius. Der öffentliche Glaube hat fich

M. Kapitolinus. Er wird mich -

Ralpurnius. Glangend erhalten!

M. Kapitolinus (leife ju ibm) Bom tarpeifchen Felfen fürgen.

Ralpurnius Ihr Götter! welcher Gedanke! M. Rapitolinus (nach einer Paufe) Borit du das Gerofe?

Ralpurn tus. (herglich) Des lossprechenden Bolfes!

M. Rapitolinus (ernft) Des verdammens

Ralpurnius. Barum willst du mich qualen? M. Rapitolinus. Diese Tone fommen von der entgegengeseten Seite ber Stadt!

Ralpurnius (betroffen) Rapitolinus!

M. Kapitolinus. Dort fieht man (bedeus tend) das Kapitol nicht; dort bin ich nur Mans lius, Manlius der Emporer. Ralpurnius. Grofer Zupiter! nimm biefe Unrube von mir!

M. Kapitolinus. Lag bon ihr bich vorbereis ten. Meine Feinde veranderten den Ort der Bolfs, versammlung, das ift flar. Kannst du an ihrer Ubsicht, magft du am Erfolg zweifeln?

Ralpurnius. 3ch hoffe noch!

M. Kapitolinus (auf den eintre, tenden Zenturio zeigend) Roch? (Zu dem Zenturio) Ich folge dir — zu dem tar, peifchen Beffen! — Barum verhüllft du dein Geficht?

Ralpurnius. Es mare - - !

Der Zenturio. Unter bir half ich Rom retten.

M. Kapitolinus. So waren wir ja icon Bodesgefährten - tommt, Quiriten !

#### III.

Der heilige Beerb.

"Sage du mirs, du bist in diese Tiefe gestiegen,"

"Aus dem modrigen Grab fommft du erhalten gurüf"

(Der Benius 2. 9 --- 10)

pomponius faß bei einfamer nächtlicher Lampe, von stillen Träumereien über die Natur der Dinge, und das sonderbarste Ding der Natur, den Mensschen, leife aus den Umgebungen des Daseins in sein Innerstes weggerütt, als sich plözlich die Fallsthür im Boden öffnete, und eine Grabesgestalt in Leichentücher eingehüllt, langsam und feierlich die lezte Stufe der Wendeltreppe heraustlieg. Er starrte in kalten Schauern auf und zurük.

Fürchte nichts! fprach eine fanfte Stimme im Silberton; und — gewähre mir Schuz, Sie ents schleierte sich; mit milderm Entsezen erblitte Poms ponius die bleiche und doch noch immer schöne Sas

bina, die - vorgestern lebendig beerdigte Bestalin.

Du bift dem Grabe entronnen! rief er. Bey ali len Göttern fprich! wie ift es in jener graufenvoll len Tiefe der Berzweiflung und des hingebens?

Lag' mich ben den Sausgottern ruben ; labe die Schmachtende, und bore dann !

Mein fleines Brod war dahin, erschöpft der Rrug, das Del verloschen, Kinsternis umgab mich gräßlich, und der Hungertod gähnte mich aus offnem Raschen an, feine Toränen quollen mehr aus den troksnen Augen, matter schlugen die Pulse, mit der Rälte der hilstosen Berzweiflung ruhte ich dem schrestlichen Schiffal hingegeben, auf dem Sterbelasger. Ich sah im Geiste das trauernde Rom, den Treulosen sah ich, der mich verließ, nachdem er mich dem Jammer hingeopfert; noch tönte das lezte Rauschen der hinausgezogenen Leiter, das fer, ne dumpfe Geränsch der mich bedektenden Erde schlug noch an mein verzehend Gehör.

Da fam ein leifer Schlummer der Ohnmacht über mich; auflösend glitt die hand des Todes über mein finkend Dafein, und — die Erwärmerin des Erd; freises ftand vor mir, die hohe jurgfräuliche Besta.

Die görtliche Faktel loderte in der hand der tief Berschleierten; harpokrates schwebte um sie, tief beiliges Schweigen folgte ihm. Sie winkte ihm und mir, er verschwand, sie enthülkte sich, vom Boden emporgehoben schmiegt' ich mich zn ihren Kuffen in das geheimnisvolle Gewand.

Sütig, mit unaussprechlicher Suld des Olimps fah fie auf mich herab. Du hatteft mir den Gid ber Beibe geleistet; fagte sie zufezt — welche Des tade begiengst du?

Im fiebenten Jahre wurde ich dein, grofe Gottin: die fernenden Jahre waren vorüber, die zweite Hälfte der verrichtenden nahre ihrem Ende — dann follte ich die lezten gehn Jahre der Lehre beginnen-

Und nun erft murdeft du felbit dem Gefege untreu ?-Ach! um eines Treulofen willen , der mich verlies. Doch fliesen ibm deine Thranen noch?

Bergieb grofe Göttin! du eine hohe der heilis gen Drei, über welche die hehre Zitherea feine Macht hat! ich liebte ihn, diefe Thranen fliefen der Liebe.

Besta lächelte mild, ihr gutiger Blit fant auf die -Blebende. Die nährende, erhaltende Flamme nahm ich in Schuz, fprach fie: ihr, der Allbeleberin des Alles schwur ich bei'm haupte des Zevs mein jungfräus liches Leben zu. Go kannten mich die Sterbliche, so weihten sie mir den Rundtempel und dienende Jungfrauen; sie weihten den dienenden eine götte liche Würde, und ihrem Bergehen den unerbittlichen Tod. Und so begrub man dich, gute Sabina, der er ft en Besta zu Ehren.

Doch entzündete ich — fuhr fie vom fanften Strah, lentranz umgeben fort — entzündete ich nicht auch bas wirthliche Feuer auf häuslichem Heerde? Ihn weihte ich mir felbst in Mitte der freundlichen Nei, math, welche ich den Menschen bauen lehrte; im Borhofe wohnt mein heilig Säufeln, und an heis liger Stätte filler Hündlichfeit zwischen Gatten, Eltern und Kindern schwebt' ich beglüffend froh. Aber der Mensch hat mein schöneres Verhältniß zu ihm über ben willführlich erwählten Schauern des Geheimnisses vergessen; die lezte Besta kennt er noch nicht, und sie rettet dich.

Sie führte mich freundlich durch die verfchlogne

Erde, welche fich dem Bint der Beherricherin offs nete, bis zu den Staffeln, die aus der Tiefe herauf hier zu deinem heerde führen, weiser Pomponius.

Mandle jur Dberwelt juruf, fagte fie in hober Berflärung; verfunde bem einfamen Forfcher nach Bahrheit, welchen du am beiligen Beerde finden wirft, Bestas Doppel : Dafein. Er lebre die bes tende Menschen, wie fie die jungfrauliche Pflegerin des Alle von der Freundin des häuslichen Glufs. die Gottin der Dacht bon der Schutgottin fufer Rreuden unterscheiden, und doch beide vereint im fillen Frieden verehren follen. Die erfte und less te Besta lebr' er fie fennen, und lieben diefe, wenn fie jene anbeten : die himmeleffamme lodre der erften, der andern die ftille innige Glut der Liebe; um den heiligen Altar mache die Echaar geweihter Bungfrauen, doch am beiligen Beerde ichlums mere der Gaugling im Urm der Mutter, und die Bestalin, welche Matrone werden fleige nicht mehr in die rachende Todesgruft, fie finte in den empfangenden Arm des Ote liebten.

#### IV.

Sofiften = Stammbaum.

"Jahre lang schöpfen wir schon in das Sieb und brüten den Stein aus," "Aber der Stein wird nicht warm, aber das Sieb wird nicht voll."

(Die Danaiben.)

Danaus. Weisigender Apoll! Ofdirme mein Recht! Sieh aus der Ferne fomm' ich hieher, mein altväterlich Erbe zu suchen, und diese Argiver wissen nicht was sie sollen. Gieb ihnen ein Orafel aus dem Schaze deiner Weisheit, welches sie erzfennen lehre das Wahre, und das Rechte thun! Das Bolf (aus der Ferne) Wunder!

Apolle Stimme. Das Drafel ift gegeben, berriche weise und gluflich.

Danaus. Dem lififchen Apoll, dem Bolfe fender fei ein heiliger Tempel geweiht.

Apolls Stimme. Brunnen wirst du die Argiver graben lehren, ihre Schiffe bemasten; funz zig Töchter gehn aus den fruckbaren Lenden des Baters hervor; siehe! hier nahen die fünfzig Söhine deines Bruders Aegiptus. Die Hochzeitfakket flammt — Seegen, Seegen ruft das Gebet, und das nächtliche Echo ruft Blut! Blut! Ich sehe den rettenden Liebesgott! die Holden seh' fch! — stolze Erde, du trägst die reiche Aerndte der Halbagötter.

Danaus. Beisfagender Gott! warum vereftummt die Stimme der Bahrheit schon! warum schwieg sie nicht eber!

Gelanor. Lebe wohl, Danaud! Gern entweis de ich von dem undankbaren Argos: ich will Blus men, Pflanzen, Getraide und freundliche Baume.

Apolls Srimme. Und dein Geschlecht wird in stillem Frieden blüben, bis einst Sidons Zepter bom Sohne Jupiters in des Gartners Sand geges ben wird.

Danaus. Gelanor! nur wenig Worte ichents te dir der Gott, aber fie icheinen mir reicher, als bie hohe Rede, welche auf mein haupt fiel. Belanor. Trage und geniefe.

Apolls Stimme. Undankbarer! Wittwens Thränen werden sie weinen und heise Zähren der Buse, die zweideutige Jungfrauen: aber der Trost der Liebe flieht — flieht sie! Bessern werden sie's wollen, und sinnen, sinnen werden sie auf die fliehende Weisheit, und tragen die Trepsen und Fluthen in die Siebe ihrer Ersindungen; aber die Wahrheit entschlüpft. Dort rinnt das verräthei rische Naß am Boden, aus deinen Brunnen gerschöpft, sie sehn ihm weinend nach, und ächzend holen sie mehr und holen wieder, aber immer und immer entschlüpft die durchrinnende Wahrheit.

Gelanor. Meine Pflanzungen mögen nicht

fcmachten, grofer Gott!

Apolls Stimme. Der Thau des Dlimps fenft fich befruchtend auf dein stilles Reich- es ges deibt.

Eine perschleierte Gestalt (steigt aus der Erde auf) Der Liebe verfage nicht den Troft des Heldenstammes.

Apolls Stimme. Perfeus fleigt mit feinen Ehaten aus dem Meere, herfules schwingt fich

bom Scheiterhaufen jum Dlimp - das Belbenges ichlecht entblüht aus der treuen rertenden Liebe.

Danaus (mit einem Blitauf die bers schwindende Gestalt, unwillführlich ahnungsvoll) hipermuestra!

Apolls Stimme. Die Treue gebahrt helden, und aus den Untreuen entspringen die Traumer im Reiche des Dafeins!

Danaus. Mit Ruhm frone mich die Beisheit!

Apolls Stimme. Schöpfen werden fie rafts los und bruten, aber vergeblich — und Das naiden werden fie heisen.

Danaus. Mein litischer Tempel.

Apolls Stimme. Du nanntest mich nach beinem Behagen! er stehe als Denkmal deiner Thorheit, und Danaiden sei der Sofis sten Name auf ewig.

### $\mathbf{v}$ .

Das Dhr bes Freundes.

"Billft du Armer fteben allein und als lein durch dich felber,"

12Benn durch der Kräfte Taufch felbft

das Unendliche fteht?"

(Der filosofische Egoift, B. 13 - 14)

Damon. Meine Erwartungen find getäuscht. Pithias. Das fagt der Jüngling voll Lebenss fraft und Lebensboffnung?

Damon. Die Kraft will ich anwenden, der hoffnung zu entsagen. Thais flieht mich , mein Bater grollt , Dionis drängt mich vom Dienste des Baterlandes.

Pithias. Chais ift jungfräulich ichuchtern; bein Bater liebevoll, doch ernft; com mabren Dienfie bes Baterlandes fann uns nichts verdrängen, als Unwerth.

Damon. Saft du es ausgesprochen ?

Pithias. Deine Lippe ift bitter!

Damon. So ift es denu endlich borhanden,

das Bort, welches längst herb auf der Deinigen schwebte!

Pithias Sie öffnete fich dem Ohr des Freuns Des.

Damon. Des Freundes! dem du Thais raubst, den Bater entfremdest, und julegt das Urtheil mo' ralischer Berbannung fprichft!

Pithias. Auch dich hört jest das Dhr des Breundes, beffen Berg dich nicht begreift, doch nicht bezweifelt.

Damon. Thais liebt dich.

Pithias. Du fiehft mich ftaunen.

Damon. Bum Sohne wünscht dich mein Vater.

Pithias. Docht' iches fein! wir maren bann Bruder.

Damon. Und die Stelle, welche ich fuchte, bestimmt Dionis dir!

Pithias. Ich nehme feine.

Damon. Freundschaft fprichst du, doch deine Sandlungen flüstern - -

Pithias. Bollende das unheilbare Bort nicht.

Damon Bit die Bahrheit dem Dhr des Freundes fremd geworden ?

Dit hi a 6. Die Leidenschaft weiß es ju boren; boch dem Bormurf feblieft es fich ju.

Damon. Gut denn! ich fage dir Lebewohl, und ftebe fortan allein.

Pithias. Ale Anaben theilten wir Spiel und Kreude.

Damon. Diefe ift dahin , jenes wird ernft.

Pithias. Aufwachsend fühlten wir das Band unferer Seelen fich mit uns entwiteln.

Damon. Für bie Erwach fen e icheint es gu eng ju werden.

Pithias. Die Junglinge theilten, den Anas ben nacheifernd, Genug und Gefchaft.

Damon. Der Bunfch bes Genuges trennt uns fer Gefchaft.

Pithias. Nun steh'n wir auf der Schwelle des männlichen Alters: mit innig verschränften Arzmen und herzen legten wir die Bahn bis zu ihr zurüf; jede Blume war uns gemeinschaftlich wie jes der Dorn; der fruchtbarfte Theil unsers Weges lacht uns zu, und der furchtbarfte. — Willst du bich trennen? fannst du?

Damon. Ich muß; alle Blumenblätter nahmft

du juruf, als du mein herz gerrifeft. Ich will fortan allein fiehn.

Pithia 6. Dem Ofr des Freundes ift das Tofen aufgeregter Empfindung fein Donner, der Unglüt weisfagt. Dein Berg, mit dem Bedürfniß des Unsichliesens gebohren, lebhafter als eines nur im Anschliesen lebend, fonnte grollende Einsamfeit ertragen? — Rein! du vermagst es nicht.

Damon. Du trogest auf beine Unentbehrlich: feit.

Pithias. Ich vertraue ihr. Dich fennend, lieb' ich dich warm und uneigennüzig genug, dir das Band zu zeigen, von welchem du umschlungen sein mußt, auch wenn du es mir entziehst.

Damon. Warum liebt dich Thais?

Pithias. Fragtest du mich, warum ich glaube, daß sie dich nicht liebt —

Damon. Dann?

Pithia 6. Dein Blif brennt — der Freund bore. Dann wurd' ich die Rand auf dein Berg legen, und wiederholt dich bitten: gieb und du empfängft.

Damon. Dein altes Bort.

Dithias. Dem immer neues Glut.

Damon. Und mein Bater?

pithias. Much bier gieb, um ju empfangen.

Damon. Und Dionis? mare and dort Liebe auf Bucher angelegt?

Pithias. Liebe thut der Gewalt mehl; der ums umichränkteften am meiften! die Löwin folgt der Amorine. Empfangen wirft du auch hier, wenn du giebit.

Damon. 3ch liebte! ich liebe!

Pithia &. Die Sehnsucht nach Liebe anderer nennst du eig'ne Liebe. Empfangen wollen nennst du Geben. Gieb, ohne des Empfangens zu dens fen; dann — dann steht du, mitten unter dem Streben nach herzen, nicht mehr allein!

Damon. Stand ich fo? warft du nicht -? Pithias. Dein! fo wiederruft das herz, was der vorlauce Mund unwillführlich der Bers flimmung des Augenblits nachfprach.

Damon. Und wenn ich nicht gab, warum ems rfieng ich von dir?

Pithias. Beil dir ju geben , ohne an Ems pfangen ju denten , mir Bedurfnig und Genug ift.

Damon (in feinen Armen) Freund! Freund! Ungertrennlich von dir! der Rrafte, der Bergen treuer Taufch!

Pithias. Und der Leben! Er beglüffe uns! fein Andenfen überlebe uns!

#### VI.

## Die Gegner.

"Den lauten Markt mag Momus uns terhalten,"

"Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten"
(Das Mädchen von Orleans Str. 3 B. 5 - 6)

Bugo Grozius (ichreiben d)" Ja lieber, "guter Bater, ich bin der Ehre satt; das ruhige "Leben des friedlichen Privatstandes lächelt mich "freundlich an: den Blif himmelwärts zu richten, "und Werke für die Nachwelt zu schaffen, das, "das wäre mein Glüt: dann würd' ich meiner "Bestimmung und meines ewig beweinten Barne, "velds würdig gelebt haben." (Paufe.) Da gehn meine liebsten Wünsche, flüchtig wie der Hauch in der Luft, auf flüchtigem Blatte hin! ein passender Bild für die Zukunft des Menschen wüßt ich kaum. (Läch eln d) Ein neuer Beweis, wie reichhaltig die edle Ersindung des Papiers ift!

Der Gefandtichaftsisefretar(mit pas pieren) Die Depefchen nach Stockholm gur Unters-

Sugo Grozius. Sm! wir waren fleisig

Sefretar (lächelnd) Der Kardinal giebt

Dugo Grogius. Bar' er Romet, ftatt Firftern, unfere politische Aftronomie batte beffer Spiel.

Der PrivatiSefretär (unter der Thure dem Gefandtichafte Gefretär begeg: nend) Der Annalift lößt den Staatsfünftler ab; das heißt ja, der —

Sugo Grogius (einfallend) Todesengel begegnet dem Selden.

Gefandtichaft & Sefretar. Darum fürcht' ich auch nichts (geht)

Dugo Grogius. Willfommen, lieber Freund! Bie freu' ich mich, Sie wieder mit den fillen Zeus gen meiner Lieblingsstunden ju febn. Haben Gie alles in's Reine geschrieben?

PrivatiSefretar. Alles, und mit welchem

Dugo Grogius. Bollte Gott! man fonnte die Menschen selbst so auf das Reine bringen, wie ihre Geschichte.

Privatie efretar. Befomm' ich neue Arbeit? Sugo Grogius, Ein einziges Blatt glüfte mir feit gestern; Richelieu gab mir viel zu denfen, und gleichwohl noch etwas weniger zu ichreiben.

Privatio efretär. Drenstierna versteht fchnell. Hugo Grozius. Und der Kardinal deft fich

PrivatiSefretar. Gin grofer Schauspieler! Sugo Grogius. Der fich bey feinem Spiele

felbft bergehrt.

PrivatiSefretät. Ginft Ihr Feind.

Sugo Grogius. Roch mein Gegner.

Privatie efretar. Bie er fich jezt gedemuthigt fühlen muß!

Sugo Grogius. Er nahm mir meine Pens fion, und muß nun mein Rreditio nehmen.

PrivatiSefretär. Welcher Triumf für Sie!

Dugo Grogius. Lieber Freund! mich bildes te Johann von Olden , Barneveldt.

Privateefretar. (bordend) Geräufch im Borgimmer!

Sugo Grozius (ben Schreibtifch verfchliefend) Sehn Sie doch zu - der Bes lehrte hatte offen gelaffen, wo der Gefandte vers fchliefen muß -

privatiSefretar (eilig) Der herr ...

Rardinalv. Richelieu (in weltlicher Eracht) Ein befannter Unbefannter.

Sugo Grogius. Ich ehre, ber Gegenwart mich freuend, Das Infognito.

Rardinal. 3ch fomme , mit dem erlauchten Urheber des Rriegs ; und Friedensrechtes -

Sugo Grogius. Dochnicht Krieg zu führen? Rardinal (ibm bie Randreichend) Fries ben zu ichliefen.

Sugo Grogius (lächelnd, reicht ihm feine Sand) Alfo nicht der Kirchen & Fürst mit dem Theologen ?

Rard inal. Ginft geborten Sie dem allerchrifts lichften Ronig an - nun befigt Sie Schwedens Aristine-Ihre Orthodopie ift nicht ju bezweifelnSugo Grogius. Am wenigsten bon Guftab

Rardinal gaffen wir nun den Big -

Sugo Grogius. Führt Sie nicht der Geift ju mir?

Rardinal. Ich möchte fagen, das herz — hugo Grozius (ihn fixirend) Um fo willfommner —

Rardinal (heiter) Sie febn mich vorerst auf den Talar an — Bas auch Bieuville geschwatt haben mag, heute, und hier past es nicht. Sie haben Ursache, mit mir nicht zusrieden zu seyn — Hugo Grozius. Ludwigs Güte ist mir uns veraeklich.

Rardinal. Chen fo des Rardinals Abneigung? Sugo Grozius. Dem Annalisten ziemt Leis benfchaftlichfeit nicht.

Rardinal. Ich nahm dem Annalisten feine Benfion -

Sugo Grogius. Das hat der ichwedifche Staatsrath vergeffen.

Sardinal. Ich weigerte dem Gefandten die Aufnahme -

Rugo Grogius. Das hat den Rangler Orens flierna nicht geirrt.

Rardinal. Gin Migberftandnig entfernte und - Sugo Grogius. Wenn man der wechfelfeitis

gen Beziehungspunkte so manche hat, dann wird bas leicht möglich.

Rardinal (betroffen) Die Geschäfte mögen uns trennen, die Liebe der Biffenschaften vereinis ge uns.

Sugo Grogius. Gintracht der Bemuther ift eine der fconen Blubten in ihrem Rrange.

Rardinal. Auch Sie find Staatsmann, Theos log, Rechtsgelehrter, Geschichtschreiber und schoner Beift zugleich, und gleich gut.

Sugo Grogius. Emineng -

Kardinal (freundlich) Ich erinnere Sie, daß der Talar fehlt — wollen fie vielleicht durch den Titel mich an den Borwurf der Komplimente erinnern? — Das wäre von jedem, doppelt vom Annalisten ungerecht.

Sugo Grogius (troffen) Allerdings; benn diefe find ja ein verbotner Artifel für ihn.

Rardinal. Fonir Ihres Baterlandes, laffen Sie und Freunde fein! Bir leben beide für die Rachwelt.

Sug o Grogius. Mehr als König von Frant, reich, wir wollen und für das Gute vereinigen! dann lebeu wir beide für die Ewigfeit.

Rardinal. Doch ohne der nachften Umgebungen ju vergeffen ?

Sugo Grogius. Daran muß man mich erinnern. (B.f.) Du führtest bein Berg an, aber die Sitelfeit brachte dich jum Geschichtschreiber seiner Zeit! Saturn achtet keinen Talar!

#### VII.

# Beiter'e Sohen.

"Freivon Tadel zu fenn, ift der nies drigfte Grad und der höchfte," "Denn nur die Ohnmacht führt oder die Gröfe dazu."

#### (Rorreft heit)

Der 3merg. Ber doch dort oben auf den Simmeleboben mare!

Der Buther des Bergs. Götterwehen ums fäuselt fie, Götterwonne wohnt auf ihren Sonnes ginnen, nichts Irrdisch , Niedres fann dir folgen wenn —

Zwerg (fich begierig auf die Zehen ftellend) Benn? D fprich, lieber Erhabner, fprich!

Buther. Benn du die Rraft befigeft, hinauf gragelangen.

3 werg. Sten wollt' ich - vergieb die Unbesicheit - ich wollte eben -

Buther. So wolle und ende!

3werg. Nur einen Augenblid, geftrenger Derr! - Dich fragen wollt' ich, wie ich das angus fangen hatte.

Süther (wendet fich verachtungsvoll von ibm ab.)

Zwerg (wehmüthig) Er schweigt! (Die Sande nach der Berghöhe hebend.) Wie mach' ich es?

Ein Rranter (wird herbeigetragen) Sest mich hier nieber, ihr Leute!

Die Stlaven (ihn niederlaffend) Uf! das war weit! und ichwer!

Rranter. Dort oben! ach dort oben!

3werg. Möchteft du auch babinauf ?

Rranter. Ach ja! ich bin fo leidend -

3 werg. Und hoffft auf jenen Soben Genefung?

Rranter. Ich bin ihrer gewiß. Rannft du mir nicht den rechten Pfad angeben?

3 werg. Wenn ich ihn nur felbft mußte!

Rranter (feufgenb) Ach ja du Glüflis her bedarfit des Steigens nicht - du bift gefund.

3 werg (argenlich) Aber flein!

Rranker. Das ift (lächelnd) ein gang gutes Mittel, um gefund zu bleiben. Bar' ich nur nicht zu schnell, zu fehr gewachsen, ich wurde (feu fit wieder) nun wohl nicht frank fein!

3m erg. Und gern mar' ich frant, mar' ich nur auch groß!

Ein Starter (fommt) D fcon!

Zwerg (den Kranten anftosend) Sieh einmal den!

Rranfer. 3ch fenne - -

Zwerg (rafch einfallend) Ihn? Ein herrs licher Mann!

Rranter. Das ift einer bon den mahrhaft Ges funden.

3 mer g. Und doch - fieb, er macht Unstalt den Bergju erfteigen.

Kranter (feufgend) Ihm wird es gelins

3 werg. Bas thut er benn oben, wenn er gefund ift ?

Kranter (verdrüßlich) D lag mich in Rube, ich bitte dich.

Zwerg (begierig aufschauend) Daift

er schon hoch beran! Um des himmels willen, der' fragte gar nicht nach dem Bege, und ift schon so weit!

Rranter (neidisch nachblittend) Ein Baghale!

2 merg (verwundert) Du lobtest ihn ja erft. Rranter. Ach femeige doch !

3 werg. Bas der Menfc flettert - es ift ent, feglich -

Rranter. Bielleicht gleitet er aus -

3 merg. Möchteft du das? - Richt einmal um den huther befümmert er fich.

Rranter. Die - (abwärts) fennen fich ichon!

3werg (immer nachfehend) Bas fagft du? — Eine herrliche Idee, die mir fommt! — er soll mich auf feinen Schultern mitnehmen — (rus fend und winten d) hem! bft! hem!

Aranker. Er hört dich nicht mehr.

3 werg. Er foll aber - he! he!

Kranker. Du rufft dich todt, ohne ihn auf, zuhalten.

Zwerg (aufgebracht) Jest mag er auss

gleiten - um mich hat er's berdient. Benn er boch recht tief fiele -!

Rranter. Recht hart!

3werg. D meh! meh! er hat's erreicht - er ift oben -

Kranter (aufblittend) Bahrlich!

Bwerg. Bie boch! wie fet! Mir ichwindelt bier unten! (balt fich an dem Rranten)

Rranter. Auch er mantt! Sieh fieh! (halt fich an dem 3 merge)

3werg. Dumantit, du! Ach! er fteht feft! Der Suther des Berge. Fort von hier, niedria Gefindel!

3merg. D herr!

Rranter. Berr!

Der Starte (von oben berab) Lag' fie!

#### · VIII.

# Die Bauberpforten.

"Du ferferst den Geist in ein tonend

"Doch der Freie wandelt im Sturme fort."

(Die Borte bes Bahns. Str. 4. 9. 5-6)

Salomo. Stehe!

Der Beift (wandelt langfam fort)

Salomo. Stehe! hier ift des Lebens Pforte!

Geift. Gin Bunder hauchte mich durch fie.

Salomo. Sie schloß fich - du bift nun mein!

Geift (wandelt langfam weiter)

Salomo. Stehe! du bist mein!

Geift. Ein Rathfel wacht an der Pforte des Ausgangs , und öffnet mir -

Salomo. Ich will dir Gutes thun - du dienft mir ! -

Beift (wandelt fort)

Salomo. Stehe! mir gehörft du an, fag' ich -

Beift (ernft erwartenb)

Salom o. Und bes jum Beichen nenn' ich bich Menfch!

Beift (auf Fittiden fortichwebend) Das machende Rathfel öffnet.

Salomo (wantend) ben meinem Siegels ring, fteb'!

Geist (von ferne, nach bem dumpfen Con einer geschlofinen Pforte) Das Siegel ift gelöft!

#### IX.

# Bileams Rog.

"Bie tiefliegt unter mir die Welt,"
"Kaum seh' ich noch die Wenschlein
unten wallen!"

"Bie trägt mich meine Runft, die bochfte unter allen,"

"So nahe an des himmele Zelt"!
(Der Metafifter B. 1-4)

Begeistert von der eignen Rede, und durch den Erfolg gehoben — so erzählt ein, vielleicht apofri, ses Eremplar des Talmuds — schüttelte Bileams Roß die stattliche Ohren, als es den alten Beruf wieder antreten sollte; es hatte über der Aritik der Schläge alle Geduld für die Schläge verlohren. Aber unglüklicherweise war die Bewundrung des Gesprochnen auch schon dahin geschwunden, und an seine Stelle trat das Erstaunen über die Bider, spenstigkeit des sonft so sanstmuthigen Thierchens.

Wie nun alle Berfuche, ihm die borige Rolle wieder geläufig zu machen, vergeblich blieben, und bas Propheten:Rof immer unbandiger furbettirte, da nahm man ihm Sattel und Zeug ab, und ließ

es fpringen.

Aber es fprang auch! die weite Belt schien ihm anzugehören, auf grafigen Matten verlohr es sich im abwechselnden Spazierrennen, aus der Hand der Natur nahm es seine Nahrung — nicht mehr Fut; ter — und vom blumenbefrangten Bach holte es selbst den erquiffenden Trant.

Indeffen kann man nicht immer spazieren, grasen und trinken. Das Eselein beschloß die Reise nach der Weisheit anzutreten; denn, dacht' es bei sich, sinden muß ich sie; ist sie es doch, die mich spreschen lehrte. Es wollte sich selbst Beifall über die reichhaltige Idee jauchzen, aber ach! die Bunders gabe war mit den wenigen Borten des ersten Berssuches erschöpft, und der Jubel erschallte in den angebohrnen Tönen. Etwas befremdet sah unser grauer Freigelassener um sich. Doch, tröstete er sich im Stillen, das wird sich geben, wenn ich erst die Weisheit gefunden; genug, daß ich denken und mit mir selbst sprechen kann.

Bemuthlich flieg er bergauf. Boch muß die Beisheit wohnen, fuhr er in bertrautem Gelbits gefprache fort; daran läßt fich gar nicht zweifeln; und je weiter ich dies Bebirg mit meinen Blifs fen perfolge, defto deutlicher feh' ich von Boh' gu Bobe fleine freundliche Butten. Dort wohnen mahricheinlich die Gobne der Erhabnen, die Amtes bruder meines bormaligen Berrn ; bon einem jum andern fleigend gelangt man endlich ju dem Tems pel felbft. Unterwege merd' ich mich bon allem Bugebor meines bisherigen elenden Dafeins befreien Taffen ; dem Rog' ahnehin fo nahe verwandt, fomm' ich als ein bollendetes Pferd oben an, die Gottin erfennt mich, ich erhalte die Gprache wieder, und bleibe dann erleuchtet und erlaucht in ihrem freien Dienfte.

An der ersten hütte meldet er sich zum — Ohrens flugen. Ein ernster finsterer Mann erweißt ihm den erbetnen Liebesdienst, ohne ein Wort zu sprechen, freut ihm Asche auf die Wunden, sieht ihn ein oder zweimal mit einer Art von mitleidiger Befremdung an, und — läft ihn laufen.

Zwar schmerzten die um gebildete Ohren nicht wenig, auch stachen Dornen und spize Riefel, doch unser guter Beisheitsjunger wurde nicht irre, ges langte zur andern hutte, und bat um Befreiung von dem häßlichen — Schweife.

Ein lächelnder Jüngling willfahrt dem Supplis kanten. Reue Schmerzen folgen dem neuen Bib dungeschnitt, aber die Freiheit läßt der Lächelnde dem Randidaten, wie es zuvor der Ernste gethan. An beiden Ertremen leidend humpelt der edle Eiferer die immer beschwerlichere Bergsteige hinan.

An der dritten Hütte flehte er, zwar etwas uns filosofisch wimmernd, übrigens aber wie die beiden erstenmale durch ziemlich geschifte Pantomime, um eine neue haut. Ein handfester Langbart erhört ihm, gar bald, und macht rasche Anstalt zum Abziehen der alten. Doch das war des ehrgeizigen Graus schimmels Sache nicht; als ob ihm der Kopf brennste, bracht' er sich über Distel, die er zu speisen vergas; über Stock und Stein, die er in der Angst nicht fühlte, nach der vierten hütte in Sicherheit.

Dort trodnet ibm eine freundliche Alte den bangen Schweiß. Ja ja, fluftert fie feiner wiederhole

ten Gebehrdensprache jur Antwort, ich helfe dir, gutes Befen. Damit wirft fie ihm eine haut über, welche einft der ftolgeste arabische hengst als fein Eigenthum trug. Bileams Roß gefiel sich in dem neuen Puge und trabte dantbar davon.

Aber immer steiler wurde der Berg, saurer die Reise: die Doppel; haut fostete dem keuchenden Träger beinah' allen Odem. Zu gutem Glük ges langte er noch früh genug zur fünften hütte, um dort die Last abzuwerfen, sich selbst aber auf frisch gemähtes Gras zu lagern. Wie er sich durch Ruhe und Schmaus erholt hat, erblikt' er staus nend einen stattlichen Mann, der mit feierlicher Miene Pfaufedern an eine Gans verschmückt. Das ist mein Mann! ruft der Reisende, und lautes janen erinnert den hüttenbewohner, daß kundschaft da sei.

Es ift wirklich der Mann für unfern Bileamiten. Binnen einer Stunde hat er den hocherfreuten jum schönften Rappen — umgemahlt, und befeeligt trottirt der Verwandelte nach dem nun nicht mehr entfernten Tempel.

So hoch wand er sich jest auf dem Zelsenpfade

hinauf, so hoch, daß man eben ein Adler oder Bis leams Roß fenn mußte, um nicht zu schwindeln. Aber sein Genius erhielt ihn, und gab ihm die Kraft, mit stolzem Blit von oben herab das Judenreich und seine Bewohner als einen Ameis senhaufen zu würdigen, und des armen Bileams verächtlich zu gedenken. Jum Profeten wurde er berufen, sprach der Klippensteiger; ich habe mich selbst umgeschaffen, und werde nun hier der Weiss heir gewidmet, des Erdengesindels vergessen.

Er fommt bei dem Tempel an, tritt hinein, und — ichreckt jurul. Mit aufgehohnem Stabe fieht eine himmlische Gestalt ihm gegenüber. Doch umfonst ift Flucht; von selbst hat sich die Thure hins ter dem Antömmling geschlossen. In sich geduckt, der gestuzten Ohren, des verkurzten Schweises, der edlen Farbe rein vergessend, friecht er zitternd zu den Füsen der unbeweglichen Gestalt, und ers wartet dort in demuthiger Gedult sein Schicksal.

Der Stab draut noch immer, ohne ju fallen, das Bunder der Sprache tehrt auf einen Augenblif jurut. Barum schlägst du mich nicht? fragt der Efel, Ohren und Schweif find ergangt, die Farsben wieder vertauscht, die Bahn der Beisheit vol-

lendet.

### X.

Das Opfer zu Magnefia.

"Bor Unwürdigem fann bich ber Bille,

ber ernfte, bewahren."

(Das Bluf 2. 13)

The mifto fles. Die Gotter feien uns gnadig, und mogen dem Bohlthater vergelten, dem Dants baren — verzeihn !

Archeptolis (leife gu feinen Brus bern) Der Bater betet.

polieuft. Ich verftehe feine Worte nicht.

Rleofant. Sieh, unfre Schwester Mnesiptoles me betet mit.

Italia. Stöhrt nicht den Bater, die Schwes fter nicht, meine Bruder. Ihn liebten die hohe Botter von Anbeginn, und fie ift der Mutter der Botter als Priefterin geweiht.

polieuft. Jest hat er geendet.

Eh em ift o fles. Lagt nun den Boten des gro-

Themiftofles. Boift der Ronig?

Reanthes. Roch immer in den obern Pro-

Themistofles. Du fagst, er harre auf Rachs richt von mir. hat er denn meinen Entschluß schon erhalten?

Reanthes. Er fest ihn voraus. Athen eilt bem emporten Egipten zu Bulfe, feine Schiffe frei, fen ichon bie Zipern, an Ziliziens Gestaden glanzen Zimons Waffen; die Zeit fordert dich gebietrifch auf.

Archeptolis. Bum Kriege?

Polieuft. Mit Artarerres?

Rleofant. Mit dem Baterlande?

Archeptolis. Bie! diefe Schmach gn erleben, batt' uns Magnefia mit Brod verforgt?

Polieuft. Lampfatus mit Bein, um unfer beffer Bewußtfein ju beraufchen!

Mleo fant. Und Die Leftereien bou Mynus follten unfer Gefühl bestechen?

Reanthes. Durfen die Junglinge fo, und fo rafd fprechen?

Themiftofles. Es find Griechen.

Afia. Auch ich bin Griechin, Bater , obgleich in Perfien gebohren.

Mne fipt ole me. Der Götter hohe Mutter fieht mit Bohlgefallen auf euch; doch nun - feht auch ihr auf den Vater -

Reanthes. Das heer ift bewaffnet, und war, tet: nur beiner. Dir übergiebt es Perfiens herrs icher mit dem heiligen Vertrauen des Gaftrechts. Du bift groß; wurdig feiner Sache ju dienen.

Themistofles (sich an den Altar halp tend) heil fei dem König für das Bertrauen — die Seele giebt und verdankt es ohne einen Blik auf'die Sache.

Italia (ju den Brudern) Wie der Bas ter bleich wird!

Reanthes. Du haft deine beleidigte Ehre gu rächen; haben fie dich nicht ausgestofen, wie einen Berbrecher? Der Diana Aristobule weihtest du Dantbarer einen Tempel, und die Abscheuliche nanns ten dich einen Lästerer des Baterlandes, dich, seis nen Retter! Themistofles. Diana Aristobule bleibt mir noch hold.

Reanthes. Die Eraume des Paufanias ges nügten den hartherzigen Bergeflichen, dich zu bers dammen.

Them iftofles (mit einem warmen Blif auf feine Rinder) Warum weilt' ich nicht länger an beinem heerde, gutmuthiger vers fohnter Admet!

Reanthes. Auf denn! gu Perfiens Rettung, ju deiner Rache!

Polieuft. Der Bater manft.

Themistofles (gu ben ihn umringens den Rindern) Lagt', ihr Lieben — Themistof. les fteht fest.

Deanthes. Du jogerft?

Themistofles. Ich gogre nicht. Beifer Dant bindet mich an Artarerres -

Meanthes. So folge mir.

Themiftofles. Beife Liebe an das - uns bantbare Bacerland.

Meanthes. Gie verlofche!

Chemiftofles. Mein Leben! (In Mnes fiptoleme's Arme fintend)

Mnefip to lem e. Opfernd nahm er freiwillig ben Tob.

Die Gobne. Bater! - Belb!

Die Döchter. Bater! - Graufames Bater, land !

Reanthee. Grofer Mann ! bas fürchtete Artarerres von beiner Grofe.

Archeptolis (warm; Reanthes Band faffend) Dann ift er ber grofe Ronig!

Reanthe &. Er wird euch Bater bleiben.

Polientt (auf den Sterbenden jeis gend) Um ihn trauern unfere in ibm folge Bergen! - D Bater Themistotles!

#### XI.

### Des Dichters Rabinet.

"Der Dichtung beilige Magie" "Dient einem weisen Weltenplane;" "Still lente fie jum Dzeane" "Der grosen harmonie."

(Die Runftler. Str. 29. 2.5-6)

Die Zauberinn Murmurine rief: Belder meis ner Geifter fann mir ein icones, fufes Lied !

Alle Geifter warfen fich demuthig, aber schweis gend jur Erde. Daß ihr mir unterthan feid, sprach Murmurine herb lächelnd, weiß ich nun will ich aber wissen, wer von end fingt.

Gebietering wir lebten nur deinem Billen; er gab und Thaten ein, auf das Lied dachten wir nicht.

So gedenket jest feiner; wer mir binnen dreimal drei Lagen das schönfte sufeste Lied fingt, den ers bob' ich jur ersten Ordnung der Geister.

Alle Gilfen, Salamander und Gnomen gerftreus ten fich, vom Sturmwind' des Ehrgeizes getrieben, um icone fufe Lieder ju fuchen.

Arnal fant in einem fleinen Blühtenparadis nies der; die Silberquelle murmelte durch Blumen, und erinnerte ihn an den Namen seiner Gebieterin — Aber, fagt' er seufzend, sie weiß nur zu murren; ihr rauher Ton gehört der Herrschaft, und sie — sie will ein schönes sufes Lied. — Doch stille, Arnal! füge dich dem hohen Willen der Gewaltigen; dein Gehorsam trägt dich zur ersten Ordnung der Geister auswärts.

Er schwebte in den holden Schattengängen weis ter; am lichten Endpunkt' sah er einen licht verklärten Tempel, ju niedlich für einen Gott, für einen gewöhnlichen Menschent zu schön zum Aufents halte. Leicht die Schwingen lüpfend, beschleunigt' er das Schweben zum halben Flug', und trat nun in — des Dichters Rabinet.

Ber; bist du ? fragt' er ahnend den Jüngling mit dem Saitenspiel.

Der Jüngling berührte bie Saiten; rührende Worte fcmebten ihm von den Lippen.

Sa! du bift ein Dichter! Ungeffort feste der Jungling Saitenspiel und Gerfang fort.

3ch fomme bich ju bitten ....

Innig ruhte des Jünglinge Aug auf der Lichtges stalt, leifes Säufeln wohnte nur noch auf den milb geöffneten Lippen, und des Saitenspiels Don bers tlang unter der ruhenden hand.

Um ein fcones fufes Lied.

Da wandte fich der Seelenblif des Sängers gen himmel, feine Bange erglühte fanft, die Saiten gaben ihre Tone und feine Lippen ihre Borte zu ber lieblichsten Berschmelzung von Bollaut.

Arnal lauschte noch, als der Jüngling schon lans ge geendet hatte; erst wie dieser die beredte Aus gen voll taffonischem Genius auf ihn juruftwandte, ergoß sich Bewundrung und Bitte. Lehr' mich dies Lied, fleht' er, o lehr' es mich! für meine Bebieterin!

Bie! deine Geliebte nennft du fo ? Rein! die hohe Fee Murmurine! Die! ibr das Lied! 3 h r!

Gerne hatt' ich dir's für die Geliebte gelehrt, doch für die Gewaltige lehr' ich dich's nicht.

Gie - ift furchtbar.

Ich gehöre dem Beltgeift , dem auch fie gehorcht.

Ihr Zauberftab -

Much ich führe den meinigen.

Das fühlt' ich eben fo fostlich - Sie gebot mir - 3ch hab' ihr nicht gehuldigt.

Die Erhebung jur erften Ordnung der Geifter ift der Preis.

Berdien' ibn entfagend.

Bie ?

40

Bleibe hier in fufer Freiheit geistigen Birfens; diene mit mir der hohen Beltordnung allein durch das Schone, und nicht mehr Murmurinens Bille, dein eigner Werth weißt dir in ihr deine Stelle an.

Arnal fann. Ihr follt' ich fingen, fluftert' er, weil fie est gebot: der grofen harmonie will ich leben lernen, rief er begeiftert, und ein Geift der erften Ordnung fein, nicht heifen!

### XII.

## Der Sandschuh.

.,,Und die Treue, fieift doch fein leerer

## Wahn."

(Dje Burgichaft. Str. 20. 2. 4)

Ronradin b. Soben ftauffen. Erlöfche Sos henftauffen!

Der Radrich : e". Entfleidet euch, Pring.

Ronradin (sich entfleidend, forscht mit den Augen) Wo ist mein Hesse von Falfnach?

Der Beidtbater (ibn fegnend) Der himmel empfang' euch!

Konradin (Hoffo'n entdeffend) [hier! (Wirft feinen handschuh nach der Gegend) Mein Erbe! (Kniet nieder)

Seffo von Falfnach (den Sandichuh aufhebend) Mein Erbe!

Ronradin (indem ibm die Augen bers

bunden werden, innig) Teutscher Freund!

Bolkegemurmel (Ronradine Haupt fällt.)

Heffo von Falknach (füßt den empors gehobnen handschuh, in Thränen auss brechend) Sein Erbe! ju dir, Jatob von Arsragonien.

Bolfegruppe. Braber Teutscher! braber Kreund!

### XIII,

## Lezter Labetrunk

"Was unfterblich im Gefang foll leben,"
"Muß im Leben untergehn."

(Die Gotter Griechenlands. Str. 16. 2. 7-8)

Rleombrotus. Freund!

Eupolis. Grofer Mann, Stolz des Baterlans bes!

Rleombrotus. Du verschmähft unfer Fest.

Epaminondas. Ich bin angeflagt -

21 gi 8. Und wirft freigesprochen.

Epaminondas, Werd' ich das, fo möcht' ich nicht vergeffen, wie ich zu haufe lebe. Und werd' ich es nicht, fo fei mein lezter Labetrunk nicht jener — des Bechers.

Ein Stlave. Der Perfer verlangt bich ju fprechen, erhabner Epaminondas.

Epa min on das. Man hört dir an, daß du ein Stlave bift, und bom Perfergefprache fommft. Er ift willtommen. Selave. Allein wünscht' er -

Epaminondas. Den Perfer hört der Gries de am besten unter Griechen.

Eupolis. Und diefer Mann wird als Staats, verbrecher angeflagt!

Rleom brotus. Bergif nicht, daßider Feigste am innigsten buchstäblicher Auslegung der Gefeze anhängt, wenn fie gegen helden gilt.

Artabanes (eintretend) Edler heerführer der Thebaner, ber grofe König grüßt dich durch mich, und sendet dir hier einige Andenken.

Die Freunde (erstaunt auf die bon Stlaven überbrachte Gefchente blite fend) Belche Pracht! Persiens Beberricher bes ichenft dich feiner wurdig und beiner!

Epaminondas. Meint ihr? - 3ch grufe dich, Artabanes, und dante dem grofen König' für beinen Befuch. Bas will er mir?

Artabanes. Unter deiner Anführung ift Thes bens Kraft, Glanz und Ruhm zu feinem Gips fel gestiegen, boch und schnell, wie die junge Mors gensonne auf dem hoben Mittagspunft' ankomut. Leuktra bezeichnete den Anfang der herrlichen Bahn; den Pelopones unterwarfit du, das tief gedemus thigte Messene erhobst du wieder, dein Baterland blüht in verjüngter Gröfe.

Epaminondas (lächelnd) Du achteft mich fehr boch, Artabanes, oder febr gering, weil bu Gold und Schmeichelei deinen Antragen vorauss schifft.

Artabanes, Rann Epaminondas zweifeln? Der grofe Ronig wünscht fich das Bundnig mit eis nem Bolte, das bon' die geführt, Bunder that. Er bittet dich, ihm dazu behilflich zu fein.

Epaminondas. Rimm Gold und Schmeiches lei gurut. 3ch bin fein Angeflagter -

Artabanes. Der borübergehnden! Bolfe! des Reides achtet die Sonne nicht.

Epaminondas. Keine Bolte wird fie bulden. Liegt meines Baterlands heil in den Bunfchen des grofen Königs, fo bedarf es keiner Gefchenke für mich, den treuen Sohn des Baters landes: widerstrebt fein Plan dem Gemeinwol Thes bens und meiner Pflicht, fo ift der Könige König

ju arm, meine Stimme ju ertaufen.

Artabanes. Wenn es aber der Miggunft gelänge, dich ju fturgen, fo wiffe, daß in Perfien eine Freistätte deiner wartet.

Epaminondas (auf einen Afchentrug geigend) hier ift die meinige.

Artabanes. Du wolltest --

Epaminon das. Ich weiß im Rampf mit jes bem Feinde gu fterben.

Egeus (fturgt berein) Grofe Götter! Epas minondas ift berurtheilt.

Die Freunde. Bum Tode!

Artabanes. Schändliches Bolf!

Epaminondas. Sei gerechter, Fremdling! es berewigt meinen Ramen ach! auf feine Rosten. Für feinen Ruhm hatt' ich — ich feb' es nun — ju lang' gelebt, indem ich den Tag bei Leufs tra überlebte!

Der Oberrichter (feierlich) Epamie nondas! bu haft das Gefeg übertreten.

Die Umfteb en de. Abicheulich! Ddie Ruchlofe! Oberrichter. Wer über Mondesfrift jan ber Spize der Eruppen bleibt, ift ichuldig. Um ftebende. Unfere Freiheit war babin, ge? horcht' er dem alten Rufe.

Dberrichter. Du fannteft Gefeg und Strafe - bein Urtheil ift gesprochen.

Umfteben de. Lazedamons verjährte Retten fprengt' er fo fchnell!

Artabanes (für fich) Ihr reift für die unfrige.

Epaminon das. Das Gefeg ift flar, mein Berfchulden liegt offen - nur das Baterland bers theidige ich, nie mich felbft. Ein Bunfch bleibt mir -

Alle. Sprich! Sprich!

Dberrichter. Lag' deine Bitte boren.

Epamin ond as. Sonne mir Theben ein ehrens volles Grabmal und die einfache Inschrift: "Epas, "minondas verlohr das Leben, weil er die Freiheit "der Republik erhielt!,,

Bemurmel. Gros - wahr - o der Edle - bie Miffethat - die Reider - Grofe Gotter!

Dberrichter (fich faffend) Schergeft bu

Epaminondas (erhaben) Bar mein Be: ben Scherk?

Alles Bolf. Seil! Beil dem Retter! Beil dir Epaminondas! Beil dem Sieger bei Leuftra! Bater unserer Freiheit! lebe! lebe! lebe!

Epaminondas (begeistert gen hims mel) Meine Bestimmung bleibt — ihr fpart mich, o Götter, nur einem andern Tage. Ich ha, be genug gelebt, wenn ich mein Vaterland siegreich hinterlasse.

### XIV.

Dulbungsquell.

"Gleich verständlich für jegliches

herzwar die ewige Regel,"

"Gleich verborgen der Quell, dem

fie belebend entflog."

(Der Genius. 2. 27-28)

John Donne. Seid ruhig, liebe Mutter; ber Big ift ein guter , wenn gleich nicht immer freundlicher Freund bes Beffern im Leben.

Seine Mutter. Aber hat dich der König jum Dechant von St. Paul ernannt, um wizig ju fein?

3. Donne (lächelnd) Der König icheint gang meines Sistems: fo wie wizige Gedanken, gleich dem Meerwasser oder dem Steinsalz' allers dings Salz, aber auch noch etwas andere darneben bedürfen, welches folches enthält, ohne selbst Salz zu fein, so hat er den Dichter in den Dechant ges fast, und wahrlich! beide befinden sich nicht übel

dabei: der Dechant giebt dem Dichter gan; artig gu effen , und Diefer bringt bagegen jenen gu Chren.

Mutter. Gott fei dir gnadig! mas du nur alles faselft! Zum Prediger hat er dich bestellt; jum Diener und Berold des heiligen Wortes.

3. Donne. Und predig' ich denn nicht, daß bie Rirche wiederhallt? Möchte nur das Echo in ben Seelen eben fo laut fein.

Mutter, Immer fort! immer ju! der Gnas denquell höhlt Tropfen um Tropfen auch den harts näffigsten Kelfen.

3. Donne. Da predigt Ihr ja dem Prediger, liebe Mutter.

Mutter. Richt ibm, aber feinem unbefehrfas men Zwillingebruder, dem Dichter.

3. Donn e. Run feht! Ihr erklärt fie felbst ju Zwillingen! Laft immer unentschieden, welcher bon ihnen der unsterbliche Pollur fein wird; jeder fonn t' es fein; mögen sie nur unterdessen in schöner Bechselhilfe und Gintracht durch die Welt haufen.

Mutter. D beine Beidenbilder!

3. Donn e. Denft doch an bie Utopia unfers grofen Uhnherrn Thomas More -

Mutter. Ach! hatt' er den Eid geleistet — I. Donn e. Ihr wollt doch nicht fagen, so lebt' er noch! Und lebt' er wirklich noch, ware das Leben ein solches Beispiel werth und folchen Ruhm! Durch die Mütter stamm' ich von ihm ab — last mir doch die Freude, daß auch Ihr ihn liebt, wie seine edle Lochter Katharine. Bewahrte sie nicht lebenslang das haupt und die Werke des großen Baters in Silber gefaßt, als Deiligthum auf?

Mutter. Dafür fprach fie auch Griechisch und Catein.

3. Donne. Ich glaube von der mutterlichen Seite ftromt das Dichter Blut in mir - Ihr feid es, Euch dant' ich ben Pollur in meiner Bruft!

Mutter. Gott bewahr' und vor foldem Scher; ! Thue bein Umt nnd laffe ben Fürwig.

3. Donne. Ihr feid meine gute Mutter; ich verfteh! Euch recht wohl, thut Ihr auch mir die Freude, mich nicht mifzuverstehn!

Mutter. Lieber Gobn, lag' nur den Beift mit Frieden.

3. Donne. Den Geift! eben bas ift ja ber belle Geleitsmann burche Leben!

Mutter. Dft ein Ergespenft !

3. Donne. Geht da! das war einmal feibft achter Morifcher Geift.

Mutter. Er wohnt oft gang nahe bei iber Rarrheit, und nimmt die Thorheit nicht felten in feine Miethe auf.

3. Donn e. Mag fein! Ihr wurdet auch das Saus anzunden, deftet Ihr nicht am Abend die Glut auf dem Beerde.

Mutter. Darum ift es die Ordnung, die Res gelmäfigfeit, die Borfchrift, welche mehr taugt; alles!

3. Donne. Ich begreife; Ihr meint die Runft, und wir find einig. Der Geift zeugt im Moment, bie Runft bildet lange: dem Bater genügt ein Ausgenblit, die Mutter bedarf neun Monden, und so wird der Reim zum Menschen, der Genieblig zum Runstwerf.

Mutter. Säflicher Menich! welche Dichters Ungezogenheit! Wie man euch in eurem Sinne weh thut — gleich flecht ihr! 3. Donne. Darum beiffen wir ja auch, trog den Beibern, das reigh are Gefchlecht. Biel Ehre für und, den Ettel unferer Mufen und mehr als das, ihre Borrechte zu theilen!

Mutter. Immer beffer -

3. Donne. Sollte der Welt Gang fein! Aber das reizbare Geschlecht der Dichter twürde gleich den Bienen den prosaischen Schnäbeln keinen Honig zu schmausen geben, hatt' es seinen Staschel nicht: und da alles, was hienieden etwas werth sein soll, auch seine Waffen haben muß, so laßt ihm in des himmels Ramen jene des Wizes uns gefränft, ihr Schnäbel, und schaft euch auch wels chen an, euch zu wehren.

Mutter. Da find wir nun wieder an der alten

Stelle, herr Dechant!

3. Donne. Satt' ich nicht heute ichon ein paar Epigramme gemacht, ich gabe mich jest an eines, um dem Dechant den Borwurf auszuziehn, in welchen Ihr ibn bullt.

Mutter. Diefe Spize wurde fich gegen den Schleifer dreben.

3. Donne. So wurd' ich ja gar ein Dfeudo, martirer.

Mutter. Bu Ehren der beiligen Regel.

3. Donne. Go? Bas belegt 3hr denn jest fo bestimmt mit diefem ehrenvollen Ramen , liebe Mutter? Rebmt Euch ja vor dem Schiffal der Monche in Acht. - fie nennen ihre Sagungen fo, indeffen fie unbarmbergig auf die beiligfte Urregel der Matur los arbeiten; gerade wie die Beltdamen ibre Schminte loben, und über - rothe Bangen fdmähen.

Mutter. Ich meine eben das, was du vorhin Runft nannteit.

3. Donne (in die Bande flopfend) Berrlich! treffich! welche Freude 3hr mir macht ! Genau fo muß Euch zu Muthe gewesen fein, als ich, Guer hoffnungsvoller Gobn , nunmebriger Des dant Dichter und Dichter Dechant (o mar' ich das leite, dann fag' ich neben homer! ) jur Belt fam! Mutter (ladend) Etwas Bahnfinn muß

man euch Dichtern ju Gute halten.

3. Donne. Much ein nicht ju verachtender

Borgug, mit welchem - ber Dichter etwa fein Rofigelb bezahlen fonnte.

Mutter. Wenn du nur bor poetischen Seis tenfprüngen dazu fommen fonntest, so mocht' ich wohl wiffen, woher deine grose Freude von bore bin?

3. Donne. Sitel Eigenliebe, Mutter! aber von der guten Urt! Ich fühlte mit Wonne, daß mein Geift die Uhnung bestätigte, welche mein Berg von Gurer Ansicht und der Quelle Gurer Borwurfe hatte.

Mutter. Run?

3. Donne. Ener eigen Berg giebt Guch Muss funft.

Mutter. Es will die Sprache Diefeemal von bir entlebnen.

3. Donne. Go fei's. Die Liebe des Guten waltet in Cuch, Ihr empfindet die Giltigkeit und den Werth der Regel: das Beilige foll gelten, wollt Ihr, ohne ju wissen, wie? ohne ju fagen, warum? Das Wahrhafte und Dauernde schwebt Euch por, wie dem schlummernden Kind' der Engel.

Seht, und so find wir einig, ohne und erft vers einen zu muffen. Mein Bi; holt fich Kraft aus dem verborgnen Borne, wo Eure Empfindung schöpft; der ewigen Borschrift hebt sich Euer Seufs ger, wie mein Pfeil.

Mutter. Glaubft du?

J. Donne. Glaubt mir fühnlich nach! und seid froh und ruhig! Mag doch jeder, vom ans dern ungestöhrt, die Saule seines moralischen Das seins suchen und wählen; das Patronat — merkt auf, liebe Mutter, es sagt's ein Dechant — das Patronat des sittlichen himmels sei frei, wie das des Beiligen; himmels!

### XV.

# Das Rathfel.

"Gern erwählen sie sich der Einfalt tindliche Seele,"

"In das bescheidne Gefäßschliesen fie Göttliches ein."

(Das Gluf. B. 21 - 22)

Freudig fehrte Solon vom Marktplage gurut. Eben hatt' er den feierlichen Eid des Bolts em, pfangen , daß feine Gefeze hundert Jahre hindurch treu beobachtet werden follten.

Theile mein Bergnugen, rief er der ichonen Rleobuline, feiner Freundin gu, in deren Gemach er mit ftrablenden Augen trat.

Dank dir, weiser Solon, für diese Aufforderung, erwiederte Rleobuls liebliche Tochter. Du weißt, wie sehr dein Wort mir Geses ift; doch ein anges nehmeres weiß Ich nicht zu empfangen, als das, mich mit dir zu freuen.

Er faß nun neben ihr; die schöne hand lag in der hand des Weisen, deffen frohes Mug' im sanften Madchenauge las; schwer schien zu entischeiden, wer hier Gesegeber sei, doch leicht, daß beide gluflich waren.

Und was ift dir wiederfahren , lieber Solon? unterbrach Rleobuline die ziemlich lange Paufe.

Solon drutte die schöne! Hand, und flüsters te: Ich danke dir für dein freundliches Schweigen; es that mir wohl meines vollendeten Werks in der Rähe deines theilenden Bewußtfeins zu geniesen, ohne die schnelle Verständigung der Worte. Nun folge sie! die labende Frucht folgt so schön der er, gözenden Blübte.

Ich habe, fuhr er fich fammelnd fort, ich habe, liebe Aleobuline, nun ben Schlufftein auf meine Befeggebung gepaßt.

Hud es gelang bir?

Ich fühle mich beruhigt. Du weißt, welche Laft ich übernahm, als ich, von der Bonne des Reis fens juruffommend, das Baterland durch den Streit über die Formen feiner Berfaffung gerriffen fand.

Wie ein guter Sohn am Krankenbette der Mutter, so trauert' ich; die Brüder machten mich zum Arzchonten und Arzte. Den Armen erleichternd, die Schuldenlast mindernd, der Menschlichkeit Rechte ges gen Drafo's Blutgeset in Schuz nehmend, gab ich den Reichen die Würden und Aemter, den minder Bemittelten das Recht, dazu zu berufen: ein schoz nes Gleichgewicht begrenzte Kräfte und ihren Ges brauch.

Du anderteft um ju beffern.

Die Abandrung ber Gefeze, fcone Rleobuline, ift nicht der Willführ des Gefezgebers überlaffen : darinn scheidet sich — Solon lächelte — Die Staats, welt von der schönen. —

Rleobuline gab ihm das Bacheln guruf, und der Beife fuhr fort: Das Gefez der auf allgemeine Bolfahrt gegründeten Nothwendigkeit ift fein eigenes; ihm muß er gehorden, indeß er andern gebeut. Beder Neigung noch Leidenschaft, weder Eigenliebe noch Grille durfen ibn befeelen oder ents geistern — Bahrheit allein ift seine Göttin. 3hr folgt' ich, des giebt mir mein Bewußtsein Zeugs

nif. Run haben mir die Athener hundertjährige Ercue gegen mein Bert gelobt, und ich reife.

Du reifest? rief Rleobuline betroffen.

Mit dir, wenn du willft. Diefer Borfchlag bes gleitete mich ju bir.

Du wollteft alfo nicht felbit Zeuge fein, wie die Athener ihr Gelübd' erfüllen?

Ich dente, sie erfüllen es freier und gewisser, wenn ich ihnen vertraue. In ihrem Innern soll der hücher ihres Wortes ruben. Auch hab' ich ihnen meine Abreise schon verfündet — sie glauben — denn meine wahre Absicht durfen sie nicht wissen. soll sie erreicht werden — daß mich Handelss geschäfte auf die See führen.

und du willst - -?

Borerft nach Egipten gehn. Dort liebt man deis ne Rathfel fo fehr, schone Rleobuline! Begleite mich, der ich dich nebft deinen Rathfeln liebe.

Rleobuline lächelte, wie nur fie zu lächeln mußte. Es fei, fprach fie freundlich — ich gebe mit dir, wenn du mir vor ber noch ein Rathfel fofeft.

Freundlich mit dem Kopfe niffend , fprach Goe lon: 3ch harre feiner.

Bas ift's , das alle Belt begehrt , und jeder Einzle flieht? wozu der Geift die iconfte Blus hten treibt, die ftete der Korper bohnifch tilgt? Bas' ift's', das in gertrummerten Sahrhunderten ordrend wohnt, und eigner Ordnung Wert ben Erummerliebenden Schadenfroh Dreis giebt ? ftets wiederfehrend ankommt' um ju fliehn, und flies hend fich nach einer fichern Beimath febnt? Bas ift's ? Die Regel geht mit festem Gtab jur Geis te , und in der Gottin Banden flirrt die Rette für die Billführ, doch schlüpfe die Ausnahme fcmip' pifch swiften die Beroenfdritte, und feffelt leicht den Rus, und feffelte gern die Sand. Aber der Götter Bille erhalt ihr Freiheit, wenn er auch dem fiolgen Menschenfinn' den Lorber nimmt, nach dem er ringt, indeg' er nur den Dlimviern gebührt. Bas ift's, du weifer Mann? du fennft und übst es aus, doch widerftrebit auch du der Gotter Wils len nicht!

Rleobuline, rief Golon - dein Rathfel ift -

Weil du von ihr herfommft, wie von der Ges liebten, denfft du ihrer - Sie ift's nicht.

Solon dachte und forschte: lächelnd fah die Freundin dem fiebenten der Beifen Griechensands ju, und flüsterte dem nimmer Errathenden julegt leise ju: Ich gehe darum doch mit dir nach Egipten, wenn du schon die Saat des Birstens nicht ausfandeft.

## XVI.

### Gaben.

"Rimmer, das glaubt mir,"
"Erscheinen die Götter,"
"Nimmer allein."
(Dithirambe. Str. 1. B. 1-3)

Bulfan (vom Dlimp auf Lemnos hes rabfallend) Das heißt Minerva's egoistische Geburt noch egoistischer auf meine Untosten rächen. (Sich erhebend) Wo bin ich denn? (Erhintt) Bater Zevel vergilt mir am Geiste, was du mir an Behendigkeit der Füse nahmst. — habt Dant, ihr guten Lemnier, daß ihr mich gastfreunds lich auffienget — habt Dant!

Bolf von Lemnos (froh) Befaestos! Bills tommen! Gei uns gegrüßt, der hoben Juno Ers zeuater!

Bulfan. Ihr feid ein braves Bolf - bei euch

will ich bleiben.

Bolf von Lemnos. Sei und gegrüßt, Se: faestos; fei unser Schuggott.

Bulfan. Meine Werkstätte fei in eurer Mitte; Jupitere Blige follen von euch aus, jum Dlimp gehn. Bolf von Lemnos. Gepriefen fei hefaestos, der Klammenbeherricher!

Bulfan. Und feinen Zepter foll er hier holen. Bolf von Lemnos. Seil und Ruhm dem König der Glut!

Bulfan. Apolls Sonnenwagen und die Dreis füje in den Speisesaal des Olimps, das goldne Dalsband der jungfräulichen harmonia und die Baffen des hertules, meiner Mutter Seffel und Arias dnes Krone, alle die Bundergaben meiner Kunst, bei euch sollen sie werden.

Bolk von Lemnos. Dant! Dank bir und Preis, Befaestos,

Bulfan (f. f.) Bon der Pandora fag' ich ihnen nichts; die geht ja nur ihre Entel an.

#### XVII.

Die acht Gefellen.

"- Phne die Leier im himmlischen Saal"

"Ift die Freude gemein auch bei'm Reftarmahl."

(Die bier Beltalter. Str. 1. B. 5-6)

Damon der Sofift. Bei den Göttern , wenn das Perifles fabe, er verlangte mir ferner feinen Beweis fur meine Lehre!

Agathofles. Lagt den Chier herumgehn, Kreunde!

Lifias. Frifche Blumen ber !

Ariton. Wer follte glauben, daß bie fcone Rinder des Frühlings fo fchnell an der Freude weltsten !

Perillus. Evan! Evoe! Er fei gepriefen, der grofe Freudengeber!

Rleon. Und unfre fleine Bachantinnen auch!

Biton. Bo find fie denn, die niedlichfte der Manaden?

Dio. horch! horch! der Flotenton faufelt bor ihnen ber!

Rleon. Evan! Evoe! die füse frigische Flote! Perillus. Bahrlich des erstgebohrnen Bolts der Erde würdig.

Damon. Bergig nicht , Freund, dag manche bies Bolt anch fur das dummfte erflören.

Aleon. Dit folden Zaubertonen? Unmöge lich!

Ariton, Und wenn auch! Ich geb' euch alle Gulen Minerva's um die fleine holde Con's Zaubes vin!

Agathofles. Guter, lieber Damon! blit' nicht so ernst! Sieh! du bist der achte zu unstrer froben Zahl; wir fühlten, daß wir, eben fieben stark, höchst unschiflich an Griechenlands Weisen ers innerten, da wir Arme von ihnen nichts als die Zahl haben, und so baten wir dich, als den einzis gen Weisen, zum König unsers Festes. Run sei auch der König der Frende — bei der Minerva

selbst! das ist ein schöner Thron, auf dem solch ein Monarch figt: der einzige, welcher dem Ather ner behagt.

Damon. Go berieft ihr mich denn ju der Freude der Auserwählten ?

- Alle. Ja! Ja!

Damon. Aber fennt ihr fie auch? Agathofles. Welche Frage!

Damon. hört meine Antwort!(Er nimmt bie gira und fin'gt ju ihren Tonen)

Freude, ichoner Gotterfunten,

Tochter aus Gliffum, Bir betreten feuertrunfen

Simmlifche, bein Beiligthum.

Deine Bauber binden wieder ;

Bas die Sitte ftreng getheilt,

Alle Menfchen werden Bruder ,

Bo dein fanfter Flügel weilt. \*

Mgathofles. Dant! Dant! herrlicher Damon! Rleon. Er tritt fcon in fein Reich ein, der Konig des Feste!

<sup>.</sup> Schiller: Un bie Freube.

Lifias. Mun genug der ernsten Bone! Biton. Die frigische Flote wieder: Dio. Die fleine Mänaden! Lifias. Und, den Becher mit Rosen umfrängt! Agathofles. Der Becher geh' herum, doch noch schweig' die Flote, bis unser Damon vollens det hat!

Perillus. Bie! ibr wolltet den Schöpfer des Rhitmus nicht hören? den Cons Zauberer? Dann würde niemand euch glauben, daß ihr Griechen was ret in Perifles schönem Zeitalter, und Lebensges noffen feines herrlichen Lehrers.

Damon (die Saiten rührend)
Wem der grose Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Wische seinen Jubel ein!
Ia — wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!\*

<sup>.</sup> Chen baf.

Agathofles. Der König bes Festes lebe!

All e. Ihm fei diefer Becher geweiht!

Dio. Ift mir doch, als fei diefer Saal gu eig nem fleinen Tempel geworden!

Lifias. Und etwas Göttlichers in uns erwacht! Biton. Die Stimme der Weisheit tont liebs lich -

perillus. In die holde Melodie ber Tone.

Mgathofles. Saft du geendet?

Damon. Ich möcht' euch den fufen frigifchen Rlang nicht zu lange vorenthalten.

Rleon. D den üppigen !

Rriton. Bir vermiffen ihn nicht mehr.

Alle. Lehrer des Perifles! unfer Lehrer! wir

Damon. Go gehord' ich denn euerm liebevole len Bertrauen (Spielt und fingt)

Was den grosen Ring bewohnet Huldige der Simpathie! Zu den Sternen leitet sie Wo der Unbekannte thronet:

Schließt den beil'gen Birfel dichter,

Schwört bei diefem goldnen Bein, Dem Gelübde treu zu fein, Schwört es bei dem Sternenrichter! \* Alle. Urania fei uns heilig! heilig die him ms lifche Luft!

Agathofles (Damonumarmend) Und bu feift es une, olimpischer Priefter!

Biton. Schift die Manaden hinweg; Liffas. Wir haben ihrer vergeffen.

Perillus (lad elnd) Laft fie ruhig — die Götter fehn unfern Sinn, und wiffen es allein, ob nicht einst unedlere Priefter und Priefterinnen dem hebren Damon den Offragismus gubereiten.

Damon (ergriffen f. f.) Dichtung und Conreich! umbult ichirmend mein Innerftes! (Er greift in bie Gaiten, und fingt)

Dem Ge übbe treu ju fein, Schwor' ich bei bem Sternenrichter!

<sup>\*</sup> Ebenbaf.

### XVIII.

## Das Marmorbilb.

"Billft du in meinem himmel mit mir leben,"

"So oft du fommst, er soll dir offen scin."

(Die Theilung ber Erbe. Str. 8. 2.3 - 4)

Don Gonzalez (vor einem Fußgestelle) Morgen! Morgen! D ich fann den frohen Moment faum erwarten, da deine Bildfäule hier praugen wird, genialischer, verfolgter, verhungerter Zer, pantes!

Ein Unbefannter (fich zu ihm gefelt lend) Man hat manchem ein Marmorbild gesett der vor Ruhm und hunger ftarb; man gab ihm da mit höchster Konsequenz nach dem Leben, was man ihm auch während des Lebens ließ — Steis ne an Brodes Statt.

D. Gongaleg (lächelnd) Bigiger Unber fannter! Ihre Befanntschaft freut mich.

Un bekannter. Analog ift alfo das Denkmal der Enkel wenigstens der Bernachläfigung der Batter. Gine wolthätige Stiftung für noch Lebende, welche der Genius wieder in die Gefahr des Bershungerns bringt; eine irrdische hippotrene für die wagehalfige Jünger der grosen Lodten, allenfalls mit dem aufmunternden Ramen dieser geschmutt, wäre Denkmal und Gühne zugleich.

D. Gongales (höflich) Eine vortreffliche. 3dee!

Unbefannter (ibn betrachtend) Die auch au der Bewundrung flirbt, wie mir icheint. -

D. Gongaleg. Bir fanden eben in unferm edlen Neukastilien eine herrliche Marmorader. Wem fönnten wir ihre Erstlinge stattlicher und gerechter widmen, als dem grofen Manne, der unfer Mits bürger war, und durch seine unsterblichen Werke der Bürger aller Zeitalter wurde?

Unbefannter. Sang recht! wir thun uns viel auf inländische Marmoradern zu Gute — fließt aber auch in un fern Adern das Blut, welches fich ihre Ausbeute zu Denfmalen verdienen wird? D. Gongaleg. Benigstens wollen wir — in Erwartung unferer Bufunft. — gegen die grofe Bergangenheit gerecht fein. Mir ift's, bis unfer Miguel Saavedra an ber Ahnen Undanf gerächt ift, als fei ich in der Marterfammer.

Unbefannter (ernft) Die Marterfammer bes Schwachen wird fein eigen herz - 3ft Alfala be' henares auch Ihr Baterland, Sennor?

D. Gongaleg. Ich bin fo glutlich, Berbantes Baterfladt die meinige ju nennen -

Unbefannter. Und Ihr Beruf?

D. Gongaleg. Ich bin Argt.

Unbefannter. Das follte auch er zuerft wers . ben.

D. Gonfaleg. Ich war einige Zeit Leibargt bei dem Ergbifchoff von Doledo.

Unbefannter. Auch er war ja Kammerdies ner bei dem Kardinal Aquaviva,

D. Gongaleg. Der einzige Rammerdiener in feiner Urt! - Dann fühlt' ich mich zu gröferer Thas tigfeit berufen, und gieng ale Feldarzt mit in den Arieg.

Un befannter. Welch treue Paralellinie mit feinem Leben! Anch er verließ das Borgimmer, um im Kampfe — feine hand zu verlieren. — Sie erhielten fich beide?

D. Gongalez. Gott fei Dant , nm meine Schuld zu bezahlen.

Unbefannter. Zervantes that das mit der Rechten allein.

D. Gonzalez. Er bezahlte nicht, er lieb aus - Er ift unfer grofer Gläubiger; der meinige inse besondre.

Unbefannter. Gab er Ihnen frohe Stun-

D. Gongalez. Bur Seite der frohften Stuns ben, die er mir gewährte, wandelten bittre - 3ch bin - Avellaneda's Enfelsfohn.

Unbefannter. Der Enfelssohn Avellaneda's! Bar das nicht Don Quirotte's unberufner Fortfer ger?

D. Gongaleg. Bon ben Folgaltern felbft bitter gerügt -

Un befannter. Don Quirotte hat Lerma's Unmillen überlebt, und ergözt beide Rastilien. Bas fehlt noch?

D. Gongaleg. Das Denfmal - meiner Ens felbreue in des Uhnherrn Seele.

Unbefannter. Auf die Marterzeichen halten unfere Reu : Martirer mehr, als die alte auf die Martern felbst hielten.

D. Gongalez. Möglich hab' ich dies Dente mal bei beschränkten Kräften gemacht — wirklich wird es morgen.

Unbefannter. Wer bei beschränkten Kräften alles leistet, mas sie vermögen , hat die Schuld redlich abgetragen , welche ihm feine Geburt aufslegte , und heißt mit Recht ein — nüglich biederer Mann — (3hm die Hand drüffend) Sie find es! Aber es bedarf deffen nicht hier!

D. Gongalez. (betroffen) Wie!

Un befannter. Der Genius ift überall gu Saufe, und wohnt in jeder Form, immer reich -

weder Fesseln noch Ronvenienz vernichten ihn; hem, men mögen sie sein Wirken, dekten die Flamme, doch den himmelsfunten löschen sie nicht. Rur sein Stiefbruder, das Talent erliegt den hindernissen. (3 hm nochmal die handdrüffend) Sie has ben vergolten, was Zervantes vergessen; Avellanes da's Enkelösohn hat vergolten. (3 n dem er als Zervantes erscheint) Des Dichters himmel liegt in seiner Macht; willfommen ift ihm darinn, wer ihn theilen kann und mag! (Berschwindet)

#### XIX.

## Der Augur,

"Du willft Bahres mich lehren? Bes mühe dich nicht, nicht die Sache" "Bill ich durch dich, ich will dich durch die Sache nur fehn."

(In \*\*\*. Schillere Bebichte. 1. 25. 3. 306)

Mit stillem Triumf fah der weise Tarquin auf den — nicht verlegnen Augur, welcher den übers rafchenden Riefel ruhigen Bliff in einer hand wog, während er mit der andern das Scheermeffer öffnes te. Alle Bater, alles Bolt stand in stillem Uns staun en um die sinnige Gruppe

Test erschallte ein mächtiger Schrei des Er ft a us nen 6 aus hundert Rehlen; der harte Stein war durchschnitten, nit fillem Eriumf gab der Augur beide Balften und das Meffer dem — nicht verlegs nen König zurut, welcher die Erofaen mit leife las chelnder Miene in fein Gewand hullte, während er leicht über die Stirne strich.

Beifer Afzind Revius, fprach er dann, laut kuns de der Nachwelt eine metallne Bildfäule, welche Gaben dir die Götter verlieben!

Etwas murrifch beugte der Augur den Ropf in leichter Dantbewegung.

Bürdiger Afzius, fuhr der König mit buthendem Seitenblif fort; funftig sei allen Anguren das lans ge, Haupt verhüllende Strengewand, der heilige gefrümmte Stab, dieser Bezeichner der Zutunfts bahn verliehen; eine hehre Seherzunft bilde die Versammlung der Weisen, und alles Bolt ehre sie mit Andacht.

Milder ichauend, freugte der Augur die Sande danfend über ber Bruft.

Erhabner Atzius, fiel der König wieder mit ftar; fer Stimme der Weihe ein, indem fein Schauer; blif vom lauschenden Aug des Zuhörers mit der innersten Kunde zurüfschwebte; bei Bolfsversamm, lungen, ben Erwägung des vaterländischen Heils, und wenn die Wahl der Quiriten ihre ovrigteits liche Würden vertheilt, dann soll die hehre Seherz zunft unter deiner Leitung die himmlische Zeichen

beachten, und der Gotter Willen, ihre Genehmigung, ihr Miffallen aus ihnen lefend, und die Rathfchluffe der Unfterblichen verfunden.

Mit strablenden Augen, dämmernden Bangen und freundlichen Lippen nahte der Augur dem Rö, nig, und sprach: Die Götter feien gelobt; lag und zum Opfer gehn. Und der weise Tarquin gieng zum Opfer, und bachte lächelnd seines grosen Sieges an den Ufern des Anio.

#### XX.

# Ungenius.

"Was fein Ohr vernahm, was die Augen nicht fah'n,"

"Es ift dennoch das Schöne, das Wahre!"

"Es ift nicht drauffen, da fucht es der Thor,"

"Es ift in dir, du bringst es ewig hervor."

(Die Worte bes Bahns. Str. 5. B. 3 - 6)

Sollah. Wie herrlich ich arbeiten wurde, durft' ich nur nicht bei Tage figen! Am Licht der Sonne wollt' ich Ideen sammeln, und fie dann in verschwiegner Dammerung magisch verschönert wieder gebähren. Aber hier! hier an dem durren alltäglichen Schreibtisch' dehn' ich mich fruchtlos und unfruchtbar — hinweg! hinweg!

Damon (ihn nach einer Wundergrote te entguffend) Bift du gufrieden?

Sollah. Röftlich! herrlich! hier werd' ich mich aussprechen! - Wer bift du?

Damon. Roch jur Zeit dein guter Damon.

Sollah. Go hab' ich denn einen ?

Damon. Freu' dich nicht zu fehr - an ber Schwelle ewiger Nacht fiehft du mich wieder (versich windet)

Sollah. Barum wollten fie mir denn meinen Genius absprechen? — Jit will ich ihnen sein Dasein beweisen (Sest sich) Es wird doch gar ju schnell dunkel! Ein paar Wachsterzen wurden mich mit ihrem milden Schimmer erleuchten und begeistern zugleich.

· Flötenton (von fernher; zwei Rerzen entzünden sich vor Sollah.)

Sollah. Jum Entzüffen ! den Flotentonen, den füfen will ich bei'm wantenden Silberlicht nacht schweben (Schreibt; die Tone ver frummen. Paufe der Muhe) Grade hell genug machen, die dunnleibige Rergen, um das traurige Grotten

dunkel zu zeigen — Licht, den Schatten zu verdikten! Da ning unrettbar jeder Geistesfunke im Aufglimmen erlöschen — (Pause) Rein! das halt ich so nicht aus. Ein vollstammender Arons leuchter frahle mir von der Dekke herab!

Lautenton (aus der Ferne; ein Krons leuchter frahlt)

Sollah. Bunder! schönes, holdes Bunder! und für mich! Berweilt ihr himmlischen Tone, daß ich euch hier im genialischen sichtbaren Nachhall beff te! (Schreibt; die Tone verklingen all mählig. Zweite mühvolle Pause) Den Göttern sei's geklagt! Liebt oder äfft man mich hier? herrscht in dieser Bundergrotte ein güriger Seist oder ein Geizeusel? Barum reichen denn dies se glänzende Armleuchter vergeblich nach den mans gelnden Kerzen? Perbei damit! die vervielfachte Flamme spiegle sich im Aristall, und ein Funkens meer umwoge mich aus ftrablenden Feuerwellen!

Gefang (fernher, die Wandleuchter brennen)

Sollah. Wonne! o Wonne der Wonnen! wahrs lich! der Damon ift mein, und ich bin — was

Schwagte das armfelige Befindel dagegen ? - ich bin ein leibhafter Genius! ich bin's! ber mit der Begeifts rung , du ichwebender Engelegefang! (Schreibt; der Befang wirdleifer) Salt! Salt! (eis lig ich reiben d) nicht fo fcnell dabin! lagt dem Benius Beit, ihr Engel! - (immer haftiger) Rur finnig! nur gemachfam! ich weis ja felbft nicht mehr, was ich schreibe-(der Befanghataufs gehört) hin ift's - (Dub'paufe) Die gereche te Gotter wiffen, wie das jugeht! - (Um fich her schauen d) Aber ift's doch auch unerträglich! dem Tag entfloh ich , und nun ift er wieder mit feiner gangen eingebildeten Budringlichfeit um mich und erwürgt mir den Genius mit beiffen Lichtfäusten. Gine argandi'be gampe! De! Bogu find denn nugliche Erfindu. menn Beifte nicht dienen ? - De! eine augandische Lams pe! fie ift Alles in Allem - verschmilgt in fanfter Mischung dunfel und bell - vermählt Lag und Dacht - (fich umfebend) Dun? wird es bald, Grotten : Damon ?

Laute \$

Lautes Gähnen (von allen Seiten, alle Lichter erlöschen)

Sollah. Bas ift - was ift das? Grottendas mon! ich fürchte mich - Ungeheuer gischen, Duns fel liegt über mir -

Damon. In dir! An der Schwelle lewiger Racht fiehft du mich wieder.

Sollad. Udlich bore dich nur!

Damon. Schlummre nun! dir frommen nicht Lag, uicht Dammerung, Nacht und Rergen und Lampen frommen dit nicht — der Ungenius hält dich bleiern umfangen; lern' affern ober follummern!

Sollah. Bie! ich affern!'ich ein Genius! ein leibha er!

Dame Bable fcnell.

Souah (gahnend) Ich schlummer-Arbeit thut weh!

## XXI.

## Geelenpflege.

"Nur an des Lebens Gipfel, der Blus me zündet sich neues" "In der organischen Belt, in der empfindenden an." (Das Belebende)

Der Schach. Dente dir Beffir, die Tollheit beiner Leute.

Der Beffir. Erhabner Gebieter ! ich hoffe nicht . . .

Schach. Dein Gluf, das ich dich beffer tenne,

Beffir. Diefe Hande leiteten deiner Rindheit Schritte, diefes haupt trug die Sorgen des Reichs, während du harmlos heran wuchfest — dich fürcht' ich nie, denn ich liebe dich, und glaub' auch an deine Liebe.

Schach. Du hast Recht. Aber eben von der Liebe gieng alles aus -

Beffir (lächelnd) Bo ware etwas, das nicht von ihr ausgienge?

Schach (ihn lebhaft umarmend) Dder ju ihr juruffehrte! D herrlicher Mann! bacht' ich's doch, und darum wend' ich mich an dich.

Beffir (immer noch lachelnb) Dein Feuer beweißt mir, daß Liebe im Gpiel ift.

Schach. Im Spiele nur! guter Weffir , nur im Spiele! Rein , nein — glaube mir , hier gilt es vollen , innigen Ernft.

Beffir. Ich höre.

7

Schach. Deine Leilah -

Beffir (aufmertfam) Meine Cochter?

Schach. Sie! (3m Entgüffen) Sie, die Blühte der Schönheit, himmlisch und bezaubernd anzubliffen, sie hat mich gefesselt, sie ließ ich heur te abholen, sie berweigerten mir deme Eflaven.

Be ffir. - Run haft du Recht, erhabner Gebieter! nun wird die Sache febr ernft.

Schach. So erwart' ich tenn die huldin von bir! We ff ir. Wann - wo - gestatte mir die wenis ge Fragen — wo fahst du sie? wann erschien die Einsame dem Blit des Perrschere?

Schach. Gin Zufall zeigte mir den verborgnen Schaz — die Erzählung ift lang, der Augenblit der flüchtigen Erscheinung war turz — Erlag' mir das alles, und gewähre.

We fir. Darf ich dich durch beine Garten nach meiner Wohnung begleiten.

Schach. Herrlicher Mann! ja, das bist du! Auf! lag' und nach deinem himmel stiegen — (Er faßt ihn unter ben Arm)

Beffir- Du fichft ihn mit jugendlichem Aug'.

Schach. O möcht' ich ewig Jüngling bleiben, wenn mir immer folche Engel erfchienen!

Beffir (im Gehn, f.f.)Der herr der herrn fouge die Engel und dich.

Shach. Bie ift mir denn, Beffir? Mir daucht, daß wir auf einen Umweg geriethen!

Beffir. (f. f.) 2118 Schach darf er nicht 216, weg fagen.

Shach. Du schweigst?

Beffir. Ich febe mich um; deine Garten find fo weitlaufig

Shad. Bie mein Reich, meinft du vielleicht?

Ja darum beritren wir uns auch manchmal in beiden.

Weffir (f. f.) Offenherzig genug — ha! da feb' ich ihn endlich, den verwünschten Schleicher!

Schach. Bift du noch immer nicht im Alaren? Beffir. Dort feh' ich deinen Obergartner Salt erhab'ner Gebieter; feine Leitung wird uns, bald auf den rechten Pfad führen.

Schach. Steh' auf, Sali, fieh' auf, zeig' uns ben Weg nach des Weffire Pallaft. Bit's weit dabin?

Bali. Nun - nah eben nicht - boch will ich bich den fürzesten und jugleich lieblichften Weg führen -

Schach. Ueber Dornen ift der fürgefte mir jegt lieblich.

Sali. Durch das Berg meiner Baumpflangun's gen, grofer Schach.

Schach. Da waren wir ja ichen mitten inne-Beffir. O die herrliche foftliche Blühten - welche Burge, welcher Duft, welche Bonne! herr, nur einen Augenblif -

Schach. Schon - prachtig - boch genug - Beffer. Sieher noch , erhab'ner Bebieter -

welche Farben, welche Glut, welcher Geruch! ber himmel fcheint fich zu öffnen -

Chach. Beffir! bente meines noch versichloffnen hummels.

Beffir (in Gedanken berfunten) Sali! ich beneide bich!

Sali (gufrieden lächelnd) Thuft du das mächtiger Beffir ? Ja — ja — (fireicht den Bart) doch tausch' ich nicht —

Schach (ungehuldig) Beffir!

Beffir (lebhaft) Gin Gedante herr!

Schach (aufbraufend) Richts gegen meine Gefühle - Fort von hier!

Be fir. Ein Bint von dir macht ihn gur fufen, willtomnen Wirtlichfeit fur die, ju der wir gebn.

Shach. Sprich! fprich!

Be fir. Ein paar Bafen würden die holde Auswahl diefer förlichen Blühtenfülle in fich fafsfen; dein treuer Hali ruft einigen Stlaven, in wenigen Minuten ift die Sache geschehen. Die Ba, fen begleiten und — meine Leilah liebt Blumen und Blühten unaussprechlich.

Schach. Leilah liebt fie unaussprechlich! Auf,

Sali! und thue wie der Beffir fprach!

Bali (wirft fich ju des Schachs Tufen) Derr! o Derr!

Schach. Beborche!

Sali. Lag' mir das haupt abichlagen -

Schach. Thor! das fann gefchehn , wenn du faumft -

Sali. Rur ichone meiner Blühten!

· Schach. Alter !

Nali. herr! ichone, ichone meiner Blühten 1 fie enthalten den Reim fünftiger Früchte, und Blühsten, und Schatten — fufe hoffnung hüllen fie lieblich ein — Genuß der Bollendung wohnt in ih, nen — fie find mein Alles.

Beffir (neben hali niederfallend) herr schone, o schone meiner Blühte! Bas ich m diese bier find, das ift Leilah mir — D herr! deine Blühte pflegte und huthete ich — schone der meinigen.

Schach (die hand vor den Augen) Beffir! führe mich —— juruf!

#### XXII.

Das unverstandne Herz, "Zwischen Sinnenglüf und Seelens frieden,"

v.Bleibt dem Menfchen nur die bange Babi:"

"Auf der Stirn' des hohen Uraniden" "Leuchtet ihr vermählter Strahl." (Dag 3 deal und das Leben, Str. 1, 28. 7 - 10)

Prariteles. Ich bringe dir etwas, mas dich freuen mird, meine Phrine!

Phrine. Das wird jedes Geschenf von dir, benn nur deinen Amer aus Marmor gab ich meisner Baterstadt Thespia — der andre blieb dir und mir treu, und hat ein Band aus Erz um und geschlungen, wenn schon leicht und fuß.

Praxiteles. hier haft du-eine Tochter! Phrine. Wie nimmft du bein Gefchent, prasiteles? Prariteles. Wie ich es gebe, Gute? - das errath dein Ber; mohl jenem des Freundes ab; was dir noch dunkel bleiben follte, ergangen wenig Borce.

Euponia (Phrinen fich nähernd) Sei mir gut!

Prariteles. Dein Blit verlangt eine Ge, fchichte von mir - bier ift fie -

Phrine. Bar er auch vorlaut, du darfft ihn nicht migverftehn.

Prariteles. Burd' ich dir dann ergablen? nur ergablen wollen? hore — (gu Euponia) Berichleire dich nicht, icones Maden; deine Bangen mögen von fanfter huld errothen, nicht von Schaam —

Euponia. Ich liebe dich ale Bater - gedent' ber weinenden Matrone -

Prariteles. Ich gedent' ihrer; und liebe dich als Tochter. (ju Phrine) Ich trat mit dem Morgenroth in meine Werkstätte; gang dem Bild' meines guten Glüfs hingegeben, war ich nur mit ihm beschäftigt, jur Rube gegangen; ich konns te wenig schlummern, die Lösung der Aufgabe schwebte mir bor, ich eilte nach Marmor und Meisfel zurut — ein paar Augenbliffe, und ich ergriff diesen, um meine entrathfelte Gedanken in jenem auszudrütten.

Phrine (lächelnd) Wie fonnt' auch dem vollendeten Meiler des guten Ausganges Das gute Glut nicht entfprechen!

Prariteles. Freundliche Schmeichlerin -

Phrine. Gerechte Freundin! mare beffer und wahrer gefagt.

Prariteles. Die Begeistrung ergriff mich; ich lebte das Leben über den Bolfen, das feelige schaffende, als mich ploglich Tone des Erdenkummers vom Empiraum herabzogen. Ich hörte ein leises aber inniges Schluchzen — aus schwer gepreßter Bruft wanden sich die schmerzliche Seufzer los, zu welchen heise Ehranen gehören mußten.

Phrine. Du forschreft nach der Ursache? -praxiteles. Und fand -- o Phrine -- und
fand --

Phrine. Dein Mug leuchtet.

Praxiteles. Erinnerft du dich meiner lächelm ben Detare? Phriner (ladelnd) Meinft du bielleicht, Die Giferfucht fonne mir Die Erinnerung nehmen?

Prariteles (mit einem Seitenblit auf Euponia) Sie errothet wieder!

Phrine. Deine Ergablung -

Praxiteles. Aber der weinenden Mastrone hast du vielleicht vergessen?

Phrine. Wie ungerecht, Praxiteles, eben heute mich eines folden Berfculdens gegen zwei beiner Meisterwerke fähig zu glauben!

Prariteles. Bol denn, liebe, gute Phris

Phrine. Bede ichon und ausdrufvoll - ich feb' fie bor mir -

Praxiteles. Stell' fie dir vor, einander ges genüber ftehend, zwischen ihnen weinend auf den Boden hingegoffen dies schone Wesen (auf Eupornia zeigend) und mich fern und flumm, fteis nerner für den Roment als je eine Bildfaule war, von der Seite ftehend, ehrend, theilend, zweifelnd-

Phrine. Gine gemischte Gruppe des mahren und Runftslebens!

Praxiteles. Euponia follte dem Mann' foligen, den fie nicht liebte; bereit jur Flucht mit ihr

war der Geliebte. hier winkten Liebe und Frei, beit, dort Sausstand und häusliche Ehra — Pflicht und Serz lagen im Streit', Glüf der Liebe und Glüf des Beibes fämpften — der Setäre Lächeln schreite von dem Geliebten zurüf, der Matrone Thränen zogen zu dem Gemahl, welchen Elternwils le gewählt — fo lag sie auf den Anien zwischeu meinen Bildfäulen, und bat den Bater der Götter und die göttliche Benus um hilf' und Erleuchtung. Bu dir folgte sie mir —

Phrine (fanft verwirrrt) Um hilf und Erleuchtung?

Prariteles (feft) Ja, Gute — jene bers magft du ju geben, und diese verweigerst du nicht. Ohrine (ju Euponia) Lag' dich zu deinen Eltern jurufführen, schönes Mäd'chen; ehre die Warsnung der weinenden Matrone, Hetären lächeln flie, bend. Ein unverstandnes Herz bereitet sich sen Geelenfrieden aus erfüllter Pflicht, und der hohe Saturn, der wolthätige Gott der Zeit vermählt nicht selten dieser den schönern Genuß der irrdischen Freude. Komm' moine Euponia — Dant dir Prariteles, für den Beitrag deiner Freundschaft zu meiner Selbstaussohnung!

#### XXIII.

Die Geburt des Harpokrates.

"Ber etwas Treffliches leiften will,"

"Bätt' gern was Grofes gebohren,"

"Der sammle still und unerschlafft"

"Im kleinsten Punkte die höchste

Kraft."

(Breite und Tiefe. Str. 2. 3. 3 - 6)

Bon dem treulofen Tifon überfallen, hatte Dfi, ris nnter den handen des Brudermörders und feie ner sechs und zwanzig Gefährten verblutet; traurig schwebte sein Beist um die trauernde Ifis, die — Gattin und Schwester zugleich — vergeblich zu dem Bruder Zevs im Olimp, zu dem herabgestürzten Bater Saturn im Tartarus fiehte.

Die Troftlofe sammelte die geliebten Refte; sechs und zwanzig Priefter verwahrten fie als so viel heiligthumer, Egiptens Bolt weinte bei dem Grab', und bald betet' es den verlohrnen fonigilichen Wolthater unter dem Bild des geängten-

Beptere an. Doch fein Geift schwebte immer noch trauernd um die trauernde Gattin und Schwester, und Ist weinte , dem Bolt' verborgen , beife Ebranen.

Da winfte Zevs im hohen Dlimp, und im ties fen Cartarus rief Saturn. Dfris verließ die Ges liebte, um dem väterlichen Ruf zu folgen.

Du jogst wolthätig umber, sprach Saturn, o mein Sohn, die Menschen den Bau des ernäherenden Korns und des erquiffenden Weins zu leheren; sieh, wie den Offnen der Bruder lohnte. Auch ich führt' einst die goldne Zeit am himmel herauf, und in die Tiefe ftürzte mich der Erzeugste. Das Grose bedarf der Hülle vor dem Kleinen; gieb mir einen Enkel, dir selbst einen Sohn, der klagenden Ists den stillen sichern Tröster, welcher, von uns abstammend, die grosen Menschen das Schweigen lehre, und sie lehrend, den kleinen uns bekannt sei.

Dfiris ichwebte ju ber trauernden Gattin juruf: im verschwiegnen Traum erichien er im Götterglang' auch ihr ber Göttlichkeit Ahnung juffüfternd, und fo wurde harpofrates, ber Gott bes Schweb gene, nach bes Baters Cod' gebohren.

### XXIV.

Rritifer = Beisheit.

,,3ft das Auge gefund, fo begegne
es auffen dem Schöpfer;"
,,3ft es das Herz, dann gewiß fpie;
gelt es innen die Welt."

Ariftarch. Ihr mögt fagen, was ihr wollt, die Berfe homers, welche ich verwarf, find alle untergeschoben.

Der eine Schuler. Du haft recht , weifer Ariftarch.

Der andre Schuler. Sie taugen nicht. Ariftarch. Richtig, mein Lieber: denn gesest auch, sie waren acht, so gefallen fie mir doch nicht; und da ich eine hochst funftgerechte Untersuchung über homers Berte angestellt habe, so heißt es ihm einen Dienft leiften, wenn ich die Verfe, die mir miffallen, aus ihrem Zusammenhang' merze. Erfter Schuler. Wolthätiger Aristarch!

3meiter Schuler. Gluffeeliger Somer! Arifto dem. Blifft du aber nicht über deine frenge Regel hinmeg?

Aristard. Bobin?

Beide Schüler. Mobin?"

Aristodem. Um dich her, in die Bahrs beit der Ratur.

Ariftard. Davon ftett icon das Resultatifin meiner Rritif.

Beide Schüler. Das fteft icon in feiner Rritif.

Ariftodem. haft du denn aus der Fülle des Schöpfere deine Regeln gefaßt?

Ariftard. Meine Regeln enthalten die Bulle.

Beide Schüler. Ja! Ja!

Aristodem. Wenn du nicht mehr um dich schauen willst, so fieh' wenigstens in dein Ins neres.

Ariftard. Das fenn' ich durchaus, das hab' ich felbit gebildet.

Erfter Schüler. Das fennt er!

3weiter Schüler. Er hat es felbft gebile det!

Ariftodem. Bergieb dem Zweifler -Ariftarch. Ja, der bift du.

Beide Schüler. Der bift du!

Ariftodem. Darum vergieb mir's, wenn es andere der Bergebung bedarf - aber -

Ariftard, Wohl bedarf es der, ob ich fie dir gleich nicht gewähren follte.

Mriftodem. Richt?

Beide Schüler. Rein! Rein!

Ariftard. Das Auge foll dem prüfenden Meifter nachfehn -

Ariftodem. Gab es der fchaffende Deis fter dagu ?

Ariftarch. Das Berg foll von dem bildenden Meifter das Gemalde der Welt empfangen.

Ariftodem. Burd' es als Bache für feine Band gefchaffen ?

Beide Schüler. Go ift's

Ariftarch. In diefem Saafe darf fich tein Aber emporen,

Ariftodem. Den Gotteen fei Dant! bein Lebr: faal ift die Belt nicht,

Beide Schüler. Unfre Weft!

Uriftobem. Genieft ihrer nach herzeneluft !

Ariftarth. Deb' dich hinweg!

Ariftodem. Samothragier!

Mriftarch. Jest Alexandriner!

Ariftodem. Wenn einft Apoll dich mit ber Baffersucht ftraft -

Ariftard. D des Lafterers !

Arifto dem. Und Minerva's Gule dir das Tods tenlied fingt -

Beide Schüler. D des Freblers!

Ur ifto dem. Und der Hungertodt ben göttlis then Somer an bir racht -

Ariftarch. Beb' dich hinweg, fag' ich dir! -

Ariftodem, Dann dente des gefunden Augs und Serzens, welche ich jest bon dir abwende um fie gefund zu erhalten, und bereue, bein Aug und Berg den Nebeln deiner felbstgenügsamen Theorie aufgeopfert zu haben.

Ariftarch. Schließt die Thure hinter ihm! Erfter Schüler. Wir wollen nichts fehn! Zweiter Schüler. Wir haben unfre Welt! Ariftarch. Ihr verjungt mich.

#### XXV.

# Dammerschein.

"Berfcherzt ift dem Menfchen des Lebens Frucht,"

"Solang' er die Schatten zu hafchen

Eraurig faß Reffoh an dem Rand' des Bache, ein Bergismeinnicht um das andre hartherzig genug abreissend, und zwischen den gefrämpsten Fingern zerknitternd. Da verlasse man sich auf Feen, suhr er endlich zernmüthig auf; da lobe man die Alten, wenn man — fann! Mein guter Grosvater flirbt, giebt mir statt alles Erbes die Anweisung auf die Bergismeinnicht dieses Baches, und das heilige Bertrauen auf eine Fee, welche unverweilt erscheiznen, und mich mit Wolthaten auf den Lebensweg einweisen werde, sobald ich ihre Lieblingsblume berühre. Nur mit einem Borte soll ich den Bunsch ausdrüffen, der in meiner Seele auslebt; aber um

bes himmelswillen nur mit einem, denn fie fei eine tödliche Feindin aller Beitläufigfeit. Ich feze mich hieher an die leise gluffende Silberwellen, zupfe die Zauberblümchen, und fage, und rufz, und schreie, und rufe wieder: Freude! — Giebt es eine fürzere Art fich auszudrüffen? einen ges horsamern Entel? eine — grausamere Fee?

Immer zorniger je länger er sprach, schleuderte der aufgebrachte Reffoh mit dem lezten Bort' den ganzen unfruchtbaren Schaz zerrisiner Blumenblätzter in den Bach, und rafte sich selbst empor. Aber, o Wunder! in demselben Moment' kochte der sonst so friedliche, spiegelglatte wild empört auf; zur Fluth werdend rauscht' er über die blübende Ufer, einige Blize schlängelten ihr blaues Schwefelseuer in das schäumende Bassergetöse, einige Donner wölzten ihr hohles Krachen nach, Ressoh stand starr und keinern, die ein furchtbar Ungeheuer ans dem Wellenschlund ausstlieg, und aus dreifachem Rachen dreimal drei zischende Schlangenzungen grimmig ihm untgegen spizte. Da stoh er behend' vor Angst, pfeilschnell hört' er das Ungethüm nachrauschen, im

Beiste wünscht' er sich zu dem alten Großvater in das enge sich're Grab, doch sein Körper schwang sich troz einem Sichhörnchen die mächtige Siche hinauf, und der Jünger der Freude ruhte vor bitz terer Furcht nicht eber, bis er sich auf dem äussersten Aft' des hohen Gipfels wiegte. Unten lag der dreiföpfige Orache, glozte ihn schrestlich aus sechs Flammenaugen an, und zischte mit neun Zungen ein furchtbar Todeskonzert, während der Zweigbes wohner bang die höh' ermas, und sich, so zut es die schwindende Augen erlaubten, zu verläsigen suchte, ob der gräßliche Feind auch mit Flügeln ausz gestattet sei.

Doch der ließ ihn nicht lang' im Zweifel. Plost lich entfaltete er zwei rabenfchwarze Riefen:Schwin: gen, und hob sich langsam und feines Sieges get wiß gegen den Sichenwipfel binan, in deffen flüstern: den Blättern fein hilfloses Opfer zitterte. Rettung! schrie Reffoh mit der lezten Anstrengung des Entifezens, indem zugleich ein unbeachtetes Bergismein nichtblatt von seinem Gewand' auf die Stahlschups ven des Drachens siel. Und wie er die zum him:

mel emporgewundne Augen wieder in Todesschauern herunter senkt, um dem zögernden Untergang die Ursache des Ausbleibens abzuforschen; D all ihr Zauberer und Feen! ruft er da — welch göttlicher Anblit!

Das Ungeheuer hat sich in magische Wolfenmis schung von Azur und Purpur verwandelt; und das wunderschönste Mädchen, welches je von Menschens augen erblift wurde, ruht auf dem ätherischen Sos fa, ihm nah, so nah, daß er nur den Urm auss sirekten darf, sie zu erreichen. Ein Lächeln, ein Blif, eine sankte Berührung mit ihrem Zauberstas be, die Huldin verschwand, und Ressoh findet sich auf duftendem Flaumenlager aus susen Schlums mern zurechte

D sie! sie war es! nur der Gedanke blieb ihm, feine Fee schwebte in der Zauberfüll' ihrer him, melberscheinung mit allmächtigem Zug' vor seinem Auge, er riß sich auf, ihr nachzueilen, und — flate terte als Schmetterling aus dem vollen Bufen der Rose.

Machte des himmels! mas ift aus mir geworden! in welche fleine Belt der fleinften Genuffe bin ich

verstofen! D Grodvater, du würdest dein legtes ehrwürdig Silberhaar mit den gitternden Greisens händen dir vom geprüften Schädel reiffen, fabest du den armen Enfel in diefer Gestalt durch sie, der du mich vertrautest, die unter himmlischem Reig solche Falfcheit verbirgt!

So jammerte der neue Schmetterling, und fühle te fich, troz aller Rlagen, unwiderstehlich fortgeriften von Blume zu Blume; bei jeder fenkt' er die lasurgoldne Flügel, nachdem er in immer fleinern Kreisen um sie geschwebt, schlüpft' in den suß duft tenden oder schön bemahlten Kelch, tandelte Sestunden hin, und flatterte dann unbefriedigt und sehnsuchtig weiter.

Mit Neid bemerkt' er zulezt das Spiel der Bies ne wie sie, zwar gleich ihm alle Töchter Flora's umfreisend und bei jeder sich niederlassend, doch in fillem Ernst' viel länger als er bei der reichen Külle verweiste, beladen mit sufer Beute davon zog, und zu dem häuslichen Borrath' immer neus en Gewinn brachte.

Die Götter mögen es wiffen, flufterte Schmetter, ling Reffoh, was die Biene bor ihrem jezigen Das fein war, und welches Stumenblatt ihr den hählis lichen Ruffel und den fpizen Stachel für ihre Mensschengestalt gab. Ich weiß nur soviel, daß ich mir unverzüglich beides gegen mein unfruchtbar Lasur und Gold eintauschen werde, wenn andere — die Ver mir wol will.

Er flatterte tief, tief hinunter am Gestade des Bache, negte fich beide glänzende Flügel im fluffigen Silber, um ein Blatt des beicheiden verborgnen Bergismeinnichts zu erobern, und gant, der Schwingen nicht mehr mächtig, mit dem innigen Bunfch: Biene! darauf nieder.

Dem nahen Baffertod' entichwebt' er in Bienens gestalt froh und fleisig mit still heisem Danke gegen die Fee, und reich im Befig des groevaterlichen Erbe; es hieß: Rleiß und Genug.

Bie er über dem thätigen Bienenleben auch den Bunfch nach Reffohs mufigem Dafein verlernt hats te, erschien ihm unverhofft eines Tage die himms lisch schone Fee wieder; ihre sanfte Berührung gab ihn der Menschengestalt zurüf, aber auch ale Reffoh verlohr er nie mehr über den Schatten der Freude des Lebens Frucht.

### XXVI.

Der Bink bes Tugenblike.
"Aus den Wolken mus es fallen,"
"Aus der Götter Schose das Glüt,"
"Und der mächtigfte kon allen"
"herrschern ift ber Augenblit."

(D'. Bunfi bes Ungenblits, Gtr. 4)

Die Englander. Sieg! Bieg! (Ranonene

Ein Adjutant. Milord! das Fort ift berennt! Lord Peterborough. Und die Stadt? Zweiter Adjutant. Milord! das Fort wird erstiegen!

- 2. Peterborough. Und die Stadt? Dritter Adjutant. Milord! das Fort ist genommen!
- L. Peterborough. Steft Bargellona auch die weiße Fahne aus?
  - Die Adjutanten. Roch nicht!

g. Meterborous 6. Fort denn gur Hauptare beit!

Ein Abjutant. Der Bigefonig verlangt ju

fapituliren.

g. peterborough. Das ist ein Wort: Ich bin bereit - wo ist er?

Trompeter. Am hauptthore, Milord, wartet er Threr Untwort.

L. Deterborough (zu Pferdefteigend) Ich bringe fie felbft.

Erfter Adjutant (ihm nach febend) Das ift ein Mann!

3weiter A. Wenn ihn jest Marlborough fabe ! Dritter A. Bergest ihre Feindschaft in Rampf und Sieg für's Baterland! (Gie fprengen nach)

(Englische und spanische Offiziere in buntem Gemisch; Lord Peterbos rough und der Bizetönig find in dem Bachhaus' in Unter handlung begriffen. Plözliches Getöfe, Bafsfengeklirr, Jammergeschrei in der Stadt.)

Ein fpanifcher General (anfprens gend) . Berratherei! Boift Der Digefonia?

Ein englischer Adjutant. Berratherei? Bir find eure Feinde, herr Spanier !

Ein anderer fpanischer General hers aneilend) Der Bigefonig! wir find betrogen,

Die Engländer (fich gruppirend) Bos ju foll das?

Der Bizefonig (mit Lord Peterbos rough heraustretend) Wie! Ariegslärm mahe rend der Unterhandlung!

2. Peterborough. Ich hör' ihn - aber feis ne Urfache!

Die Spanier. Man überfällt uns - die Feinde dringen in die Stadt - fie plündern - fie morden -

Bige fonig. Bie, Milord! Wir find hier mit Ihnen zusammen, und fapituliren als redliche Mansner, und Ihre Britten bringen durch die Berschanzungen ein, und würgen, schänden, hausen wie Räuber.

2. Peterborough. Unmöglich!

Bigefonio (nach dem Getod' in der Stabt den tend) Gewig!

g. peterborough (entschlossen) Das find die hilfetruppen -

Bigefonig. Beboren fie nicht euch an?

g. Pererborough. Rur ein Mittel ift bier! Schlagen Sie ein, Sennor!

Bigefonig. Und welches?

E. Peterborough. Laffen Gie mich fogleich mit meinen Britten in die Stadt -

Vizefönig Die ! Die Svanier!

2. Peterborough. Mein ift die Stadt! und bann gerettet!

Bigefonig (zweifelnd) Wenn aber. . .

2. Peter borough. Jeder Augenblik des Miftrauens toftet hundert edle Spanierleben - Mein ift die Stadt und ich rette fie!

Bigetonig. Go fei's! Deffnet!

Die Spanier. Dein! nein!

L. Peterborough. Mein ift die Stadt, ich stelle die Ordning ber, gebe sie euch jurut; ihr tapitulirt, wir enden ale Biedermanner !

Bizefönig. Definet; inst he ein! (Die Thore werden geöffnet, Lord Peterbos rough stürzt an der Spizeseiner Trups pen in die Stadt. Lauter Ausruhr; all mähliches Verhallen)

Le Peterborough (an der Spize feiner Truppen auf den Plaz vor dem Thore zurükkommenb) Hab' ich Wort gehalten, Sennor?

Die Spanjer (durcheinander) Der ebs le Mann — unfre Beiber hat er gerettet — unfre Kinder — unfre häufer den Flammen entriffen — Segen — Segen über ihn!

2. Peterborough (ju dem Bigefonig) Run wieder ju unferm Gefchäft!

Bigefonig. Es ift geendet. (Ueberreicht ihm die Ochluffel) Richt mehr geind-Freund!

Die Spanier. Recht fo! er lebe - lebe ! (Frohes Getummel) Freund! Retter!

### XXVII.

Die Satirshaut.

"Bist du bereitet und reif, das Beiligthum zu betreten,"
"Wo den verdächtigen Schaz Pallas
Athene verwahrt?"

(Ginem jungen Freunde. 2. 3 - 4)

Behaglich schlich Satir Marsias im Gränen. Bon Bacchus Freude hauchenden Gaben begeistert, hatt' er sich von dem Gefolg des Freudenspenders halb zufällig, halb absichtlich verlohren, und schien — des zeugte die Schalksmiene voll lebendigen Spottes — Abentheuern begegnen zu wollen. Mit leichtem Ziegenfus hüpft' er über Stof und Stein, ins dem er sich mit beiden Händen hinter den spizen Ohren fraute, und den Kranz aus Rebenlaub weister hinauf nach den zierlichen Hörnern schob.

Ploglich ftand er ftill, und flufterte mit ernfter Miene: Genug bes Tobens und ber wilden Gruns ge; Bachus Geift hat den Funten der Beisheit

in mir gezündet; ich will einmal den Pfad nach Minerva's Wohnung einschlagen. Eine kleine Sieifte, war' es auch nur im Borhof fbres Tempels, wird mir Ansehn geben, und Bedächtlichkeit; feiner unter Pans Bolfe wird mir gleichsommen, und Bacchus mich um so mehr lieben, wenn ich hie und da etwas von Wifenschaft und Aunft zwischen das Evan Evoe! hineinplaudern fann.

Niemand begegnete ihm auf dem verödeten Pfaste. Den ohnehin nicht so häusig betretnen flohen alle Sterbliche, deren keiner ungeahndet den Baldgott erbliten durfte. Berwünscht! brummt' er - jest kommt mir die Ehrfurcht ungelegen, denn sie entzieht mir den Begweiser nach - er lachte sich höhnisch felbst aus - unbekannten Gründen.

Da wogte der suselle Flotenton aus der Blühtene nacht der Gebusche! er horchte, wolluftig maftelten die Spizohren, das Satirsgesicht gringte Wonnes gefühl — Aber im besten hören unterbrach ihn und den Wonnelaut spöttisches Gelächter einer weiblischen Doppelstimme, leichtes Rauschen raschelte durch die Busche, alles war sill und flumm.

Nimfen! rief der Junger der Beibheit, durch das Diklicht fegend, doch er fand der lofen Schels minnen keine, wol aber die Flote, welche Mincre va zu den Fusen der Spotterinnen Juno und Ber nuß geworfen. Die Unglutes Berwunfchungen nicht ahnend, die auf der holden Verschmähren rubten, ergriff und erkannt' er das Eigenthum der Gottin.

Run foll es gelten! schrie er mit Freudensprungen lauten Jubels — Minervas Flote ift mein, mein Runft und Sieg — Wo bift du, Apoll?

Ach! er bezahlte Fund, Jubel und Stolz dem ergurnten Gott des Schönen, er bezahlt' ihm den Frevel am Eigenthum schöner Beisheit mit — ber Satire: Saut.

### XXVIII.

Des Lachers Fluch.

"Bol, wenn in's Gis des flügelnden Berftandes"

"Das warme Blut ein bischen munt, rer fpringt!"

(Un einen Moraliften. Str. 5. 2. 1-2)

Epikur (auf dem Rafen unter ich atti; den Bäumen gelagert, bon feinen Schülern umgeben) Das war' alfo das neue Buch unfere guten Freundes Chrifipp?

Leonzium. Biel Rebenfaft, viel Papier und wenig Geift — ift die Lofung.

Mg ath ia 8. Er hörte von einem neuen Bolus men deines Genius, und eilte als guter gelehrter . Dausvater, mit der Zahl feiner Rinder nicht hins ter dir jurufzubleiben.

Epifur (lächelnd) Go muß ich denn wol aufhören, damit fein jungftes Rind auch fein legtes fei.

Agathias. Mit nichten! er wurde dir das Bemmen feiner Fruchtbarfeit eben fo fehr verübeln, als die Erzeugniffe der deinigen.

Beongium. Mit diefen guten Leuten befommft bu nimmer Frieden.

Epifur. Ich will es beffer machen, liebe Leons gium; ich will im Rrieg mit ihnen bleiben.

Agathias. Deine Ruh' argert fie am meiften.

Epifur. So mögen fie mir nachahmen. Aeche te Seelenruh' ift ein fcones Gemeingut ber Menfche heit.

Leongium. Und ein fufes.

Agathias. Unfre Gintracht ift ihrem Geftens geift ein Graul.

Leongium. Und fie ftromen fcmarge Berlaums bungen über bich und mich aus.

Epifur. Lag' ihnen ihre Freude; wir wollen unfre Wonne behalten. Sie theilt unfer nüchtern Mahl. Chrifipp und die Seinigen muffen doch auch vinen Nachtisch jum Rausche haben.

Chrifipp (in ber Ferne borüberges bend) Seht dort den Gott der Bolluft in tragen Schatten lagern !

Epitur (ihm gurufend, und Chrifipps Buch in die Sohe haltend) Bir find nicht mufig — wir fludiren deine Logit. Saft du fie nicht den Gottern jum Gebrauch' angewiesen?

Chrifip p. Spotte nur; eile, denn du Richts, aus dem Richts gefommen, fannst fehr bald wies der in das Richts juruffehren.

Epifur (lachelnd) Steh' feft, mein liebes Atom, fonst flurgeft du unfehlbar durch den leeren Raum auf den Boden.

Chrifipp. Stehn oder Fallen, die frumme Lisnie, welche uns vereinigen tonnte, wird in Ewigs feit ausbleiben.

Epifur. Doch gerath' ich vielleicht einmal aus meiner fenfrechten Richtung durch eine abweichens de auf — dein Berf über die Vorsehung —

Chrifipp. (erbogt) Die Götter mögen dich-Epifur. Zum Stoifer machen! - Reine graus famere Berwunschung wugt' ich dir gegen mich ans zugeben.

Chrifipp. Bie er laftert!

Epifur. Und bir - daß ich es es vergelte ! -

mögen sie den Sohn nehmen, und mir in die Schus Le schiffen!

Chrifipp. Ja! das mare Bolluft der Rache für dich!

Epitur. Gin Beweiß, daß du wolluftiger bift, als du mich gerne schildern möchteft. Denn der Rache so wie des Saffes Bergnugen find mir uns bekannt.

Chrifipp. Wie alles, Ernste, Erhabne — Epifur (lächelnd zu Leonzium) Sprich doch dem Stoifer von der Liebe.

Chrifipp. Recht fo, filosofifche Afrodite — und auch von der behaglichen Laune, dem fcnells füfigen Scherz, dem taufend geffaltigen Spotte ? Das find ja eure Beisbeitswurgen.

Leongium. Die Beisheit fdmutt fich fo fcon mit Blumen -

Epifur. Saft du nie gehört, daß Minerva lächeln fann, und das Lächeln liebt?

Leongium. Und daß man ihren Altar mit Dele zweigen giert?

Cpifur. Mit Zweigen der Baume, die hier und ihr Schattendach wolben?

Chrifipp (gornig) Barum folle' ich gold, ne Früchte vergeuden! (Sich entfernend)

Agathias (nach langem Selbftfampf'ihm nachrufend) So erftiff' auch einft, fals scher Priefter des Ernftes, vor Lachen über Silens Roß, welches Feigen aus filberner Schaale frift!

## XXIX.

# Nemesistrant.

,, So beleuchtet der Burden Glang den sterblichen Menschen ;" ,, Nicht Er felbst, nur der Ort, den er durchwandelte, glängt."

(Burben. 3. 5 - 6)

Midas wollte verzweifeln. Das geschwäzige Schilf planderte dem verhaßten Bartscheerer zu laut nach, der Macht blieb auch kein einzig Mittel mehr, den verrätherischen Nachhall niederzudrüffen, welcher, seinem biegfame hartnätigen Bater, dem Rohr' gleich, von jeder Beugung rascher emporstieg. Umsonst waren verbergende Binden, umsonst Gescheinnisverbürgende Eidschwüre: er wollte verzweis fein, der arme König von Lidien.

Bogu hilfe's mir nun , flagt' er halblaut im beimlichften Gemache, daß fein Ohr die verdächtige Rlage belaufchen fonne — wogn hilft es mir, daß der hohe Bacchus mein Gaftfreund war? das er mir die Goldfinger, und i ch dem Pattolus die Gold, fluthen gab? was hilft's, daß der göttliche Apoll mich jum Schiederichter erwählte, und der Genius in mir den gerechtesten der Sprüche mir einflößte? was foll die Begeistrung, was die Ehre, wenn fie mit so bittrer Schmach versezt, durch Entehrung gerächt wird? Nein! o ihr Götter, ihr habt 'mir ein härter Loos bereitet, als dem niedrigsten Stlas ven Lidiens, und dies grausame Schiffal treibt sein dunkelsgrimmig Spiel mit mir. Ich trag es nicht!

Da stieg die Tochter des Erebus und der Nacht, die hehre Nemesis vor dem Jammernden auf: nur leicht waren ihre Schwingen entfaltet, auf ihrem Haupt glänzte die Arone, in der Hand die Schaale. Mit ernster Miene sprach sie: Du entlehntest die Herrlichkeit, für deren Last deine Schultern zu schwach waren. Lerne nun die Wucht der bufenden Eitelkeit dulden, oder

Sie reichte ihm dir Schaale.

Oder? fragte Midas fläglich.

. Erinte! hier allein ift hilfe fur dich und beines gleichen.

Er trank begierig - den Todesschlaf.

### XXX.

# Runstweihe.

"Dein Biffen theilest du mit vorgezognen. Geistern,"

"Die Runft, o Menfch, haft du allein."
(Die Runftler. Str. 2. B. 20-21);

Giovanni Marino. Hier! bom aufrich, tigen Berzen gereicht — meine Hand, Murtola!

Gafpare Murtola (etwas abgewens det) Die meinige begegnet ihr.

Marino. Chen fo?

Murtola. Ich danke dir das Leben.

Marino. Lag' es uns froh jufammen genies fen!

Murtola. Du gabft mir jest viel - du nahmft mir früher beinah mehr.

Marino. Den Dant erlaff ich dir, erlaffe du mir bie Feindschaft.

Murtola. Reapolitaner! dein poetisches Stis

Marino. Und deine Diftole, Genuefer ?

Murtola. Gine Rugel mare mir willfomme ner gewesen, als beine Murtolaide.

Marino. Sab' ich bei deiner Marineide ges juft ?

Murtola. Beweißt das etwas gegen meine Berwundbarfeit, wenn dich eine Thetis in den Stir tauchte ?

Marino (lächelnd) Doch mußte bein Ge foog mir die Ferse auszufinden: ich blutete.

Murtola. Moralische Bunden schlug mir dein Riel: sie brennen fengender.

Marino. Co lag' uns nun aus bem Bethe trinfen.

Murtola. Der Dichter des Adenis follt' um diefen verlöschenden Fluß doppelt gut Befcheid mife fen.

Marino. Wenn du an der hand der Spots terei gehft, fo wirft du den rechten Pfad nach feis nen wolthätigen Ufern gewiß verfehlen.

Murtola. Fagt' ich nicht deine bargebotne Band?

Marino. Immer beffer!

Murtola. Immer ichlimmer! möcht' ich rufen. Dein Rardinal mag dir nur eine gute Dofe Bor: Ablag ben beiligen Bater auswirfen.

Marino. Diefer Bilfe bedarf freilich nicht der Berfaffer der Beltschöpfung: denn er schöpft aus der ersten und höchften Quelle, und wenn —

Murtola (lebhaft) Barum fdrichst du nicht lieber Sänger?

Marino. (fein) Du haft Recht; denn der Name Dichter pagt dem Befchreiber der erhabenften Gefchichte nicht.

Murtola. Der Reapolitaner ichleift feinen Dold.

Marino. Der Genuefer trägt Bitterfeit auf Soniglippen.

Murtola. Laffe mich hier in meinem Rerter.

Marino. Du verfcmähft -

Murtola. Nicht die Gnade des Fürften-

Marino. Aber mich?

Murto la. Rettar bedarf des reinen Rriftalls bedere.

Marino. Die wenigen Borce wiegen meine ein und achtzig Sonnette auf.

Murtola (vergnügt) 'Sagt das deine reggellofe Orginalität im Ernfte?

Marino (heiter) Bit es dir Ernft mit dies fem neugeprägten Titel?

Murtofa. Boller!

Marino. Auch meinem Ernft gebrach fan Fülle nichts.

Murto la. Go find wir ausgeglichen - fo lag' uns gebn!

Marino. Du bift ein gelehrter Mann, mein werthefter Gafpare Murtola.

Murtola. Und du ein Schazmeifter von Rente niffen, geehrter Giovanni Marino.

Marino. Der himmel erhalte bich den Musfen noch lange!

Murtola. Und in dir moge bis gnm fpateften Alter eine Zierde ihres Reichs'bluben!

Marino (der Pforte mit Murtolanas hend) Wir wollen jufammen wirfen.

Murtola. Im Wechfelfeuer des Genius ger deiht das Schone.

Marino (zurüfschreffend) Sahft du? Murtola (bestürzt) Welche Erscheinung! Marino. Eine himmlische Gestalt! Murtola. Zwei Flammen! Marino (hinzueilend) Gott! mein Abo, nie wird Asche!

Murtola (eben fo) Gerechter himmel! meis ne Weltschöpfung gerftiebt!

Eine Stimme. Gerecht ift ber himmel! bie Runftweihe euch nicht beschieden! Euch fehlt der hohe Menschenfinn! Biffet! wiffet! wiffet nur! (beide fturgen gur Erde)

#### XXXI.

# Bafar am Rubikon.

"Du mußt glanben, du mußt wagen,"
"Denn die Götter leibn fein Pfand,"
"Rur ein Bunder fann dich tragen"
"In das schöne Bunderland."

(Sehnfucht. Str. 4. B. 5-8)

Die Grenze meiner Proving! auf dem Boden meiner Siege fteh' ich mit dieses Sieges Genossen! vor mir liegen die Gesilde des Schikfals, und — Rom! — Rom! hohe Roma! dn sankest, und mein Genius schwebt! das Blut deiner Sohne sezt ich an Unterwerfung der Barbaren, und gabe dein Loos dem schwachen Pompejus preis! Knechtschaft bereitet er dir — zur Weltherrschaft bist du gegrüne det, und Weltherrschaft will ich dir geben! Den Sieg hab' ich erobert, deine Adler glänzen unter Lorbern, dein Name schreft am Rhein, am Tas gus und an der Rhone — und du Mago! —

Rimmer! nimmer! bei ben unfterblichen Gottern !

Ein fünfjährig Profonsulat zeigen sie mir, daß sie Diftatoren seien. Der Schwelger Rraffus, Pompejus der Schwächling Diftatoren! Romulus ruft vom hohen Dlimp, und Ruma's Segen thaut auf mich!

Silberftrom! fcwimmende, fluthende Brutte gum ewigen Rubm! Flieht nicht fo fcnell, gitternde Bellen! Freundesfus überfcreitet euch!

Werden sie mich als den Ketter erkennen? Quis riten, Egeria's Schüzlinge, fühlt ihr mich in meis nem Nahen? — Werdet ihr? — Keine Frage aus sermir— die Wahrheit im Aug', die Nachwelt zum Richter, will ich im errungnen Besiz höchster Gewalt zeigen, daß wir unserer werth sind! Nicht wie Chares von Lindus, will ich berühmt werden, weil ein Koloß mein Werk war — selbst seich Koloß!

Miflingen! Glut! 'Da! ich fenn' es, ohne fei, ner ju bedurfen; ich vertrau' ibm ohne es aufzufore dern! Richts ift mir der Glang des Erfolgs, alles

der Abficht Strahl! Doch naht es mir — ich führ le fein Beben! Ber das nahende nicht gur fruchts baren Mutter macht, fann fich groß träumen — er ift's nicht!

Auf! hebt die ruhende Adler, Siegsgenoffen! Sils beritrom, Freundesfus überschreitet die fluthende Brutte jum ewigen Ruhm! Auf, Adler, nach der hohen Roma! Ich sehe sie! mit ihr winkt und die Welt!

#### XXXII.

Das Schone Dasein.

"Der allein befigt die Mufen," Der fie trägt im marmen Bufen," "Dem Bandalen find fie Stein." (Die Untifen. Str. 2. 3. 4-6)

Ciocchi. Guter Peter Dandini! wenn du im Baterland' der Befen noch bon unfern Dber. flächen hienieben Runde baft oder nimmft, fo fend' einen freundlichen Blit berab, du marmfare biger Florentiner, auf deinen grauen Schüler, der - ausgemahlt hat! (Er legt die Palette nie: ber) Die Augen versagen ihren Dienft; nicht einmal mein Lieblingefind, meine Lugia delle Ros binate fann ich mehr erfennen. (2uffteben b) Möchten auch die Anie immer gittern , mare nur der abbildende Geelenfpiegel noch - glatt und in feinem Brennpuntte reich und machtig! (Gich auf ein Rubbett lagernd) Go hat denn mein Runft: Ier dafein geendet - mein icones Dafein! mas

bleibt mir, dem fich felbst Ueberlebenden, ale die Erauerwahl zwischen scelenlosem Dasein und lange sam zersichrender Sehnsucht? (Er schlummert ein.)

Peter Dandini's Schatten (um den Eräumenden schwebend) Giovanni Maria Giocchi!

Ciochi. Laufcht mich mein Dhr nicht? bift du es , mein geliebter Lehrer ?

Dandini's Schatten. Die wolbefannte Stimme des mir immer theuren Zöglings rief mir - ich erfcheine!

Ciocchi. D fei bem armen Erblindenden wills tommen! Es ift mit mir gu Ende, mein Deifter.

Dandini's Schatten. Wie! bor' ich Gios vanni, den begeisterten Giovanni, den ich allen meinen Schülern zum Mufter porftellte? Er vers zweifelt nun an fich!

Ciochi. Ich bin nicht mehr Ich, wohlthatiger Bildner meines Runfter : Lebens.

Dandinis Schatten. Ber das zu fühlen glaubt, ift noch, und reich in feinem Bermögen:

er gleicht der Eiche, welcher ein Aft abstarb, ins deff fie noch zehn andre gur folgen himmelberone flicht.

Ciochi. Bas bliebe mir ? Ich mar Dahler, und bin nun faft blind.

Dandinis Schatten. Saft du vergeffen, mein Giovanni, daß der genialische Blit nicht im Muge wohnt? daß bildende Regelmäfigfeit durch die Ginne eingieng, aber dann in der Geele ihre Beimath aufschlug ? daß darftellende Begeiftrung unter den Erummern des Rorvers aus unentnerbe ter Geele quillt, wie der Baldborn aus dem Rels fen mitten unter niedergefdmetterten Baumen ? und daß vollendender Gefdmad une treu bleibt, wie ein Benius, bis jum Grabe? - Bas jenfeits liegt, fonnt' ich die entrathfeln, wenn ich durfte - doch, daß ich jest um dich bin, fprechend wie einft im Leben, und ale Freund troftend, verburgt Das nicht die bebre Auflösung des Rathfels? Ror: perloe bin ich noch 3ch, und bu - wir maren ja fonst einig, daß der Rorper nur die Wiege des Beiftes fei. -

'Ciochi Aber - meine Runft hielt ich nur mit

Dandinis Schatten. Wie! fie war' eine Bublerin, welche der Bliffe jur Nahrung ihrer Liebe bedarf! — Rein! du tennft fie zu gut, Cioco chi, um fo tief fie berabzuwurdigen.

Ciocchi. Ich mable aus der Gedenfülle here aus, doch aledann fab ich mein Werk, fab es ges niefend und beffernd.

Dandinis Schatten. Und mare bir auch beine Runft entflohen, bleiben dir doch Runffinnt und Ratur'; er, der festhaltende, ewig wiederges bahrende Zauberer! fie, die unendliche Göttin des wirfenden Dafeins. Lieblich, wie ein schönes Rind, lallt die Runft; indes die Ratur hold-flufternd spricht, wie ein reizendes Beib; welches des Kindes Rutter ift.

Ciochi. Wenn ich aber die holde Stimme nicht mehr vernehme', und der Zauberer einfam in der verschlofnen Gruft harren muß, wie der gefesselte Merlin! Wenn ich den frühern Aunftwerten ents

riffen, den gegenwärtigen fremd, ahnungelos für die fünftige, wie ein hauch über der Erde fcwebe, die ihm keine Blühtendufte mehr auf die matte Schwingen fireut!

Dand inis Schatten. Frühere Schöpfungen der Kunft mögen Begweiser, nie Tirannen sein: uur ängstliche Kritif bindet den Genius an ihre Formen; wo bliebe das Fortschreiten, wenn es artistische und äshetische Beinschellen gabe? Die Gezgen wart! Aber der Dämon in deiner Brust giebt ihr eigne Geschenke, während er empfänglich für den Genuß fremder bleibt, und die volle suse Ahnung der Kunstbegeistrung von dem, was sein wird, entweicht erft mit der Seele aus dem reichen Busen des ächten Künstlers.

Ciochi. Die hand der Freundschaft, jur hils fe dargeboten, fühlt sich warm, vermag sie auch nicht aufzurichten.

Dand ini 6 Chatten. Rein! nein! du darfft nicht fleingläubig fein — nein! fraucheln fann der Erblindende, fogar über die eignen Fufe, aber fallen darf er nicht, fo lange Genius und Freunds ichaft walten. Ich rufe dir beide aus der grauen Borgeit.

Der Schatten bes Apelles (vorübers gleitend) Das schöne Dasein folgte mir von der fleinen Infel Ros in das Meer der Ewigfeit; ein seliges Eiland blüht mir auch dort.

Homers Schatten (ihm folgend) Blind sang ich die Thaten der Belden, blind sah ich das Labirinth der Odiffee; voll und üppig lebte die Belt in meinem Innern, noch lebt fie da.

Ciochi. O beilige , verhallende Lone! weilet länger um mich!

Dandinis Schatten. Hörtest du den Schöps fer der Angdiomene? den Mäoniden, hörtest du ibn?

Ciochi. Beilet! o perliehrt euch nicht fo fcnell, ihr himmelfftimmen!

Dandinis Schatten. Ihr Nachhall bleibt dir! an ihm erwache die innere Bett in deinem Bufen!

Ciocchi. Ich fühl' ihr Tagen. D mein geliebs ter Meister, jum andernmale gewährst du mir das ichonere Dafein. Danbinis Schatten. Es feibir emig fcon! (Berfchwindet)

Ciochi (erwachend) Bo bin ich? welche Gefialten umschwebten den einsamen Schlummer? Waren sie mehr als Traume? Eine neue Scele hat mein Leben erhalten, die langsam zerstöhrende Sehnsucht ift Thattraft geworden (Sich erhee bend) Fahre wohl, Ruhebett! Fahrt dahin, ihr Zweifel! (Paletre und Staffelei einschlies send) Gehabt auch ihr euch wohl, treue Gefährstinnen des Künftlers! mir lieb für immer, ob ich euch gleich unbrauchbar entsage. Doch (ser sezt sich zum Schreibtischen will, werd'ich euch darum nicht. Dier (die Sand auf Kopfund Brust drüffend) hier sieht ein ander Kunstwerf, doch euch geheiligt. Benedette! (lauster rufend) Benedetto!

Der Anabe Benedetto. herr! Ciocchi. (begeistert!) Schreibe - eile, schreibe!

Benedetto (die Feder in der Sandi harrend) herr! Ciocchi (diffirend) La Pittura in Parnasso.

Dandinis Stimme (von ferne) Fühlft bu bie Mufen noch dein?

Ciochi (nachhorcheud, entzutt) 3a! es war mehr wie Eraum - feine Stimme - Apelle, bes Maoniden mahrhaftes Antlig - (In machfens der Begeisterung) Schreibe flüchtig, Benes detto - mein Bufen füllt sich, deine Sand fliege wie er!

#### XXXIII.

# Gotterbekenntniffe.

"Bon der Menschheit — du fannst von ihr nie groß genug denten;" "Wie du im Bufen sie trägst, prägst du in Thaten sie aus." (An einen Weltverbesserer, B. 5-6)

Serfules. Sobe Rraft dem hoben Guten wid men! das machte mich jum Gott, eb' ich noch Halbgott wurde.

Bachue. In hoher Kraft bes hohen Dafeins geniefen! bei'm Bater Zeve, das gab mir Gots terwonne, hatt' ich den hohen Dlimp auch nimmer erfliegen!

Up oll. Im ewig bildenden Rreislauf hoher Rraft das Sobe nie untergehn laffen, so oft sich auch die endliche Form verwandelt! das machte wich olimpisch selig, auch da ich verbannt aus dem Olimp nuter hirten wandelte.

Juno. Jenen herfules bestimmte der treulofe Gatte jum herrscher; ich zwang an Ate's hand feine Rraft zum Gehorsam gegen den Schwachen.

Thetis. Den verzweifelnden Anaben Bacchus empfieng ich auf der naffen Flucht vor Liturgs Beil in meine Arme.

Reptun. Der Nordwind brachte mir die wans bernde Latona; aus dem Grund des Meers rief ich Delos hervor, und Lorberbäume beschatteten Apolls Geburt.

Berfules. Dem Schiffal entwand ich durch Muhe den Rrang; ich helfe der Menfchheit!

Bacchu-3. Der Fülle entblüht'; ich Fülle ges bend; die Menfcheit er fre u' ich mit mir!

Apoll. Werdend half ich das Weltall entfalten; ich bilde die Menfcheit.

Mertur (läch elnd) Um Alfeus opfert'ich mir felbit; Maja's beimlich Erzengter jubelt im hoben Aufgebot der Kraftzu hober Klugheit — die Menscheit dient ihm.

Jupiter. Söhne! auch Japets Abkömmlinge tragen das himmlische Keuer in ihrem Busen. Weis ne Macht gab euch die hohe Kraft, und ihs nen das edle Bermögen. Ehrt dieses im Ges schlecht, hebtes zu euch hinauf, nie finkt nieder zu ihm!

#### XXXIV.

## Der fleine Altar.

"Der Kern allein im schmalen Raum"!
"Berbirgt den Stolz des Waldes,

ben Baum,"

(Breite und Tiefe. Gtr. 3. 2. 5-6)

Rröfus luftwandelte fröhlich. Er dachte feiner Schaze, feiner Macht; im Schoos der reichen Natur verfeite fich fein Geift nach dem goldstrahlenden Pallaft' unter die glanzende Schöpfungen feiner Pracht jurut.

Und immer tiefer tam erin den flüsternden Dain, immer dichter umschlangen den Gedankenvollen mas andrische Irrgänge, er bemerkte den Berluft' des gebahntern Bege erft, wie er auf perödetem Pfade por die durftige hutte kam.

Er trat hinein, und der König von Lidien, Pams filien und Mifien ftand in dem engen Raum dem fraftigften und arbeitfamften Gohn' des Baldes ges genüber. Reinlichfeit hatte mit unbefiefter Sand die Reize ihrer Anordnung über die farge Einrichtung bes Rüttenbewohners ausgestreut; nichts ges brach, bessen er bedurfte, aber er bedurfte uur weniges, und von des reichen Krösus mächtiger Freundin, der Pracht, war auch nicht die leifeste Spur zu erblifen.

Der Sainsiedler zeigt' ihm Arbeit und Genuß; beide giengen aus der Sand der Ratur hervor. Bulezt blieben sie vor einem fleinen Altar stehn. Der Armuth beilig! so lautete die einfache Ins schrift,

Bie! rief Rrofus, ber Armuth weihelt bu einen Altar! Sie verfezeft bu unter die unfterbliche Gote ter!

Sie wohnt unter ihnen, erwiederte ber Genugs fame; ich erfannte fie.

Jammer ift ihre Offenbarung.

Meiner Rraft lag diefe in Runft und Fleiß. Sie war , fie ift mir Gottin.

Rröfus ergahlte fpater bem weisen Solon von dem fleinen Aftar, und auf dem Scheiterhaufen des Bir rus dacht' er des grofen Sinnes und Solons in der Offenbarung des Jammers.

### XXXV.

Des Genius Tob.

"Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde," "Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß." (Kolumbus. B. 7-8)

Alfranor. Ift es wahr, guter Malfof, hat Termo wirflich -

Malfof. Die Bunderburg erbaut? Ja, mein Gebieter.

Alfranor. Und warum erfahr' ich bas jegt erft Rachläfiger?

Malfof. herr! wir verehren bich als einen ber größten Magier -

Alfranor. Daran thut ihr wol.

Maltot. Das Buch deffen, mas geschah und mas geschehn wird, liegt weit offen vor deinen Sebers augen —

Alfranor. Bang recht.

Malfof. Welcher deiner treuen Diener durfte - tonnte fich unterfangen, den armfeeligen Trops fen der Runde in den Diean des Biffens ju tragen?

Alfranor. Ihr follt das aber doch thun! der Gefchäfte häufen fich viel bei mir, und prufen will ich, üben follt ihr euch!

malfof. In Demuth freug' ich die Sande über ber Bruft, und gelobe treuen Gehorfam.

Alfranor. Run berichte mir von Termo's Bunderburg.

Malfof. Bergieb im Boraus dem unvollfoms nen Erzähler. Du fennft den Felsen, der aus der wilden Bucht des Meers mit senfrechter Spize gen himmel dringt, als wollt' er den alten Wols fenfis durchbohren.

Alfranor. Ja, ja - (f. f.) 3ch weiß fein Wort davon

Maltot. Aus der freundlichen heimath durch Feenverwünschung verflofen, tam der hohe Termo -

Alfranor. Salt elender Bicht! Bit Terme ein Zauberer?

Maltot. Ach nein! erhabner Gebieter.

Alfranor. Und du unterfängst dich, verwore fensier der Stlaven, ihn den Soben ju nennen? Sa! warte — ich will dich in eine Felsenrize fleme men, und dein Leiden unsterblich machen, wie dich selbst, wenn du dies noch einmal wagst — (f. s.) Wenn er sich nur fürchtet — —

Malfof, Sieh mich zu deinen Fufen gitternd um Bergebung fiehn!

Alfranor (zufrieden) Steh auf, und ergabl' weiter,

Maltot. Der arme Termo - Alfronor So - fo ift's recht.

Malfot. Ram ju dem fpigen, dräuenden Felfen, hörte das Meer mit vollen Wogen an den unserschütterren Fuß schlagen, fah die Wolfen unter dem stolzen Gipfel schweben, legte mit einem Krafts strahl im Feueraug' die hand auf die wallende Bruft, warf einen Blif zuruf nach der verlaffenen Heimath, einen himmelan, und

Alfranor. Run! machft du doch ein arges Gewätch, über die Pantomimenfireiche der heroischen Marionette!

Malfot. Grosmächtiger herr! bu geboteft mir treuen Bericht, und wenn du befiehlit, weiß ber legte beiner Sflaven nur ju gehorden.

Alfranor. So befehl'ich dir benn zu endigen. Malfot. Ich werd' es faum schneller mit Bors ten vermögen als Termo in ber That fonnte.

Alfranor. Du bift mir noch ben Rachfag deis ner pathetischen Beschreibung schuldig.

Maltot. Und - wollt' ich nach Erwähnung bes himmelsblifes fagen - und rief: Dort oben find' ich die geraubte Bohnung wieder.

Alfranor. Der Tolltühne! die Berfilgung eis ner Fee Raub zu nennen! Bie! und doch gelang es ibm ?

Malfof. Aber, o mächtigster der Zauberer -Alfranor (lächelnd) Ich erlaube dir meine hand zu fuffen, guter Malfof.

Dalfot. D Bonne! - Aber voll gelang es ihm, erhabenfter der Geifterbeherricher!

Alfranor' (ibm nittend) 3ch ichente bir ben fleinen Afaffiel --

Malfot. Den niedlichen Gilfen! lag' mich bantbar den Staub beiner Fufe fuffen -

Alfranor. Wie denn?

Malfof. Das weiß niemand. Alles fah ju', alles zweifelte, alles fah werden, alles ichrie: Uns möglich, Termo wurde weder mud noch irre, die Beit verfloß schnell, und wie durch ein Bunder erhob die Burg auf fiolger Felsenspize die stolze Binnen, ohne daß wir aller Anstrengung ohners achtet ein Bunder hätten bemerten konnen.

Alfranor. Der Bicht ift fein Zauberer?
Maltot. Uch nein! nichts als ein Mensch.
Alfranor. Gefährliches Beispiel!
Maltot. Das dacht' und sagt' auch ich!
Alfranor. Der hat es mit der sogenannten

Malfot. Ja, fo fprach er.

Alfranor. Dem muß man feuren.

Malfof. Wird es möglich fein?

Alfranor. Elender! Und ift alles möglich, auch des Genius Tod. Dein Glut, daß du nichts von diefem Gift' in dir trägsi; das rettet dir nach , soicher Frage das Leben. Nimm beinen Afassiel, und patte dich auf ewig (Geht feierlich in fein Zaubertabinet.)

Malfot. Dich Armer! o armer Termo! Bas wird aus und werden! Alfranor ift ergrimmt.

Afaffiel (herbeihupfend) Sei gufrieden Malfot! aus Termo wird alles, aus dir nichts, und Alfranors Grimm bedeutet auch nichts, denn er hat — Zauberstab und Buch schon längst verlohren. Er nennt's — aufbewahrt.

### XXXVI,

### Miston ber Erbe.

"Bwingt doch der irrdische Gefährte" "Den Gott gebohrnen Geist in Kerter mauern ein;"

"Er wehrt, mir, daß ich Engel werde," "Ich will ibm folgen Mensch zu fein." (An einen Moraliften. B. 21 - 24)

Pluto's Alag' ertonte aus der Tiefe des Schattens reichs zu dem brüderlichen herrscher im hoben Dimp. Schüze mein Reich, so rief er, wenn ich dir einst das deinige gründen half. Ein neuer Tie tan wandelt stolz auf der Erde umber; Apolls Erzzeugten nennt sich der Freuler Nestulap, welcher das heilbringende Wert der Parzen stöhrt, und noch nicht zufrieden, den Eingang in die Unter welt zu verschliesen, auch die Schatten wieder aus ihr entführt, und dem Leben zurüfgiebt!

Bupiter fandte den machtigen Bollgieher feines Billens, den Bligftrahl. Entfeelt fant Aestulap

ale bas Opfer feiner Kunft. Zwar stieg er zu bem Göttersig auf, und die Sterbliche weihten ihm hais ne und Altare; aber Apoll zurnte über den Tod seines Sohns. Der Donnerer war über jede Rache er'aben; darum ergriff Pithons Besieger das himmlische Gesches, und sandte den Schnieden des Bliges, den einäugigen Ziklopen die Pfeile in's Derg.

Ergrimmt fprach Zebs ju Latonens Sohn: Du haft meine Treuen gerödtet, welche ich dem Tartarus entriß; jene Sterbliche, deren Leben Ackfulap gezgen meinen Rathfchluß in Schuz nahm, find dir theurer, als der Wille deines Baters. So verloß'ich dich denn aus dem Olimp in ihre Mitte; werd'ihnen gleich, einer von ihnen, und lerne, des Götterglanzes unwürdig, der Erde Last und Müshen mit ihnen tragen.

Föbus fab fich plöblich von den Zinnen des Olimps in Udmers Thaler verfest. Die Gulle des Menfchenthums umfaltete ibn; fcon wie ein Gott schritt er in bober Menfchenfraft einher. Doch Thes saliens Sohne fanden und banden den Fremdling: vor ihren König Admet führten sie ibn. Umsonft

frahlte fein Aug himmelefeuer, unsonft ruht' olims pische Burde auf der heroischen Stirn', der Bols laut feiner Stimme fundete umsonft den verborgs nen Gott. Der Ausspruch der Stladerei traf den gefangnen Fremdling, Admet gab ihm seine heer; den zu hüthen.

So bedarf es denn der Junge deutlichste Sprache für euch, Blindgebohrne, rief der Gott im schmerzs lichen Getühl seiner Erniedrigung, und diese Zuns ge ist mir durch Jupiters Macht gebunden. Ahnen lassen fonnt' ich euch, wer ich bin; doch ausspreschen darf ich es nicht! So will ich denn eine Welt von Wundern um euern stumpfen Sinn versams meln; Wunder schaffend will ich Mensch mir euch sein, und den Miston der Erde versusen, bis die hehre Flamme aus meinem Innern das eurige entzündet, und ihr dankbar flaunend das Pfand aus der Hand des Schiffals inne werdet!

Birt mit den hirten weidete er in den blübens den Thalern bes ichonen Theffaliens; Gefang und Saitenspiel begleiteten ihn , und zogen mit uns widerstehlicher Macht alles, was lebt' und fühlte, feinen Busstapfen nach. Er lehrte den Madchen die

holde Gewalt bes Liedes, den Jünglingen lehrte er das liebliche Geheimnis, Wollaut aus unscheinz baren Sairen zu lotken; die keimende Kindheit hüpftete froh um ihn, versungenden Geist holte sich das Alter in seiner Nähe, die Trauer suchte Heiterkeit bei ihm, und die schwerzliche Thränen des Kunzmers verwandelt er in die sanste wolthuender Wehrmuth.

Wer bift du? fragte der erftaunte Admet.

Sohn des Pheres, erwiederce der verhüllte Gott, ich bin - bein Gflave.

Aber die Zaubergaben des Wollauts - wer vers lieh fie dir? Wer gab dir die Macht, meine wilde Eheffalier in friedlich: freundliche Sohne einer durch dich verschönerten Natur umzuwandeln?

Mit fanft glubender Bange verfegt' Apoll: Das ift die Gabe der Gotter.

Zweifelnd betrachtete Admet den himmlischen Gaft. Wer du auch feift, fuhr er fort, hör' auf mein Stlave ju fein; werd' mein Freund, und bleibe mir und meinem Bolt' Wolthater.

Ich will es, fprach der Gott, der die Sand des Ronigs faste. Ein beiliger Schauer faufelte durch

Admete Gebein, und alles um die beiden ber fühle te den beiligen Schauer.

Seirdem blübte Theffalien noch lieblicher, feine Bewohner wurden noch milder und glüflicher, als zuvor: alles fegnete mit fillem Jubel die Götter, und fühlte Götternabe, ohne fie zu entfalten.

Da beschlich die suse Liebe das Berg des frohen Admete. Pelias schone Tochter, Alzeste wurde sein stiller Bunsch, und bald seine laute Schnsucht; doch das Glüt lächelte feinem verlangenden, glüben, den Herzen nur in den Augen der Geliebten, Pes lias zog von der dargebotnen Rechten die väterlische hand zurüf. In den Armen des Freundes weinste der Trostlose seinen Rummer aus; und Apoll erblifte, ihn tröstend, in den Geheimnissen der Götterwelt den Unwillen der Schwester über das unterbliebne Opfer. — Admet hatte, zu den Göttern für den Erfolg seiner Liebe flehend, Diana's vers gessen, und sie wette jezt in dem Busen des Pelias verderbliche Entwürfe.

, Bann du, fo fprach der Bater der Geliebten gut dem bittenden Admet, in einem Bagen, den Bow' und Gber in freun licher Gintracht giebn, die Braut heinzuholen tommft, dann fei fie dein! Sämifch lat cheind mandre fich Pelias von dem Erftarrten , und wie das Starren der Ueberrafchung fich löfte, jammerte der Unglufliche laut an Apolls Brnft.

Dein Gluf fei meine Sorge! flufferte der Gott im Menfchen; lag' und Dand an's Bert legen!

Einige Monden vergiengen, und siehe! von der bildenden hand des olimpischen Berkannten gezähmt, zogen in friedlicher Gewohnheit der Löwe mit funs kelnden Augen und der schnaubende Sber den Brautwagen. Entzükt stand Admet, den eignen Augen kaum trauend, vor dem sabelhaften Gespann; jubelndes Bolf umgab, den Kändiger preisend, die beiden; voll dankbaren Jubels drüfte Thessalis ens König den Wunderhirten an sein herz.

Du bift ein Liebling der Gotter! rief er. D fas ge mir's, wer du bift?

Dein Freund! erwiederte Apoll.

Dein Beglütter !

Alles fühlte die Götternabe, doch niemand erfannste noch den Gott.

Die Liebende maren vereinigt, die Sochzeitfats tel flammte, icon jog die Racht am himmel herauf: das feelige Paar nahte der Brautkammer. Ente fegen fprüht' ihm aus den Feuerrachen geflügelter Ungeheuer entgegen, und giftige Schlangen zifchten Tod. Die gurnende Diana hatte fie gefandt.

Der Freund vernahm den Angstruf der Bangen. Er flog, er sah, er siegte: der Pithische vertilgte schnell wie ein Bligstrahl die Giftbrut, dankbar sanken die Liebende, anbetend das Bolt zu seinen Rufen. D du bift mehr als ein Mensch! riefen fie.

Ich werd' es, da ihr mich im Menfchen erfennt! Der Erde Miston verschwand! fprach der frahlen: de Gott.

Apoll , Fobus: Apoll ! ichrien taufend anbetende Stimmen.

Als Menfch euer Freund! euer Befchüger fortan! Glutlich machtet ihr das Erdenleben mir; es bleib' euch fo! und trennt das Schiffal einft, mas der Gott verband, fo fend' ich einen halbgott jur Rettung!

Das Jahr der Buse war um; Apoll stieg wieber ju den Dlimpischen auf, und sandte später dem traus ernden Admet, der treuen Alzeste den rettenden Berkules.

#### XXXVII.

Der Friedenshelb.

"Was der Gott mid gelehrt, was mir durch's Leben geholfen,"

"Säng ich, dankbar und fromm, bier in dem Beiligthum auf."

(Botivtafeln. B. 1'- 2)

Flechier. Boju diese Bogerung, Freund? Der Bildner. Monfeigneur! Ihre Neffen baten mich - verboten - fie wunfchten -

Flechier. Wollten nicht, daß mich Ihre Zeichenung meines Grabmals an den Tod errinnere, nicht fo?

Bilbner. Mit naffen Augen beschworen fie mich um - -

Flechier. Um Nichterfüllung meiner Bitte?— Meine Neffen folgten ihrem Bergen, laffen Sie mich dem meinigen folgen, Freund! — Ihr Ents wurf? Bildner. Ift doppelt fertig.

Flechier. Geben Sie - (Paufe der Prus, fung) 3ch mable diefen hier.

Bildner. Er ift fo einfach, Monfeigneur -

Flechier. Ich war es auch, und mein Bunfch ift, das Denkmal, welchem ich doch nicht ausweichen kann, noch felbft in harmonie mit meinem Leben zu fegen.

Biloner (warm) Der fanfte Freund des anders Glaubenden, der Netter fläglicher Opfer aus den handen des Fanatism, der wolchätige Bater der Armen, der schlichte Nachfolger der Apossiel, o was verdient' er nicht!

Flechier (lachelnd) Gie greifen in meine Rechte, lieber Mann; ich bin Redner, Gie haben ben Austruf der bildenden Runft ju Ihrem Loos.

Bildner. Darum erlaube mir Turennes Bers ewiger auch die Feier fe in es Ruhms!

Flechter (fanft und bestimmt) Es bleibt bei meiner Arswahl.

Bildner. Ich gehorche jum erftenmal der Stims me meineb Bischoffs ungern,

Flechier. Leben Gie wol, Freund, und beeis len Gie Ihr Wert; es ift hohe Beit.

Bildner (mit unterdrüftem Schmert) Uch! daß ich dem Beiligen glauben muß! (Sich entfernend)

Flechier (himmelwärts) Fur den weiß fagenden Todestraum dant' ich dir. — Den Armen meine Erfparniffe! dir o Gott meine Seele — der Welt dantbare Erinnerung und ein harmlos Beis fpiel!

### XXXVIII.

## Unfrage.

pReiner fei gleich dem andern, doch gleich fei jeder dem höchften!" ,,Wie das ju machen? Es fei jeder voll lender in fic."

(Witfgabe)

Budwig XI. Ich geb' Guch einen wichtigen Auftrag, Rardinal, indem ich Guern friegerischen Bunfch erfülle.

Rardinal la Ballue. Eure Majefiat follen Ihre italienische Truppen gur rechten Zeit im rechten Grand' erhalten. Der himmel beschirm' Eure Majefiat. (Geht. Getof im Borgim mer)

Maricall de Rouault (von fünfzig Edelleuten begleitet) Bir tommen Guer Majefit Befehle nach Angere ju erbitten.

Budwig XI. Bas foll das Getofe? die Frage? Marfchall. In Kardinal la Ballue's verwaift ter Kirche wollen wir - Priefter weiben.

١,

Budwig XI (nach einer Paufe des Rach, finnens). Page! ruft den Rardinal juruf! (las delnd jum Marfchall) Ihr follt den ausges tauschten Beruf wieder eintauschen — Er weibe, holt Ihr die Truppen.

### XXXIX.

# Sichere Freistatte.

"Juft das Gegentheil fprech' ich: es giebt fein Ding als mich felber," "Alles andre, in mir fteigt es als Blase nur auf."

(Die Filosofen. Gtr. 7)

Behaglich schritt Chinam in der Welt umber; die Sande über dem gefättigten Magen faltend, vom feurigen Schiras gewarmt, umrauscht von milden, wol bedeffenden Stoffen, filosofier' er in seinem sorgebefreiten Sinn' über Welt, Natur und sich felbst. Die erste erflärt' er für die beste, die andre für eine vortreffliche Dame, sich für einen vollendeten Weisen, dem nichts fehle, weil er alles miffen könne. Nur in sich muß sich der Mensch versammeln, fagt' er mit aller Kälte des Lehrtons; das Aussenwert dien' ihm, und sein ift dann das Glüt, sein die sichre Freiftätte vor jedem Ungemach.

Er, borte fich mitten unter ben flattlichen Betrachtungen von einer flagenden Stimm' unterbro' den. Wieder eine schwache Seele, rief er verdruff, lich, welche dem Rampf mit dem sogenannten Schit; fal unterliegt, und und Starten nur beschwerlich fällt.

Indem er dem nahen Con' und Sohn des Schmers jens ausbeugen wollte, fand ihn diefer mit dem Dilfe suchenden Blif auf; schnell lag der Jammerns de zu des Wandernden Fufen, umfaßte sie innig, und fchrie: Siehe! sieh' da meine flerbende Mutter.

In demfelben Moment röchelte fie ihren legten Seufzer aus. — Erofte dich mein Sohn, fprach Chinam, alles Endliche ift vergänglich; ihr ift nuns mehr wol, wirf dich in die Belt, unterdruft den unmännlichen Schmerz die fichre Freistätte des Stars fen ift im Innern feines Bufens.

Unmuthig rif der Jüngling das Gewand von der Bruft: vier Narben rötheten fich dem erftaunten Blif des überraschten Sprechers entgegen. Sie empfieng ich für's Vaterland! rief der Trauernde mit glübendem Auge, zeig' mir die deinigen, Starfer!

Betroffen icaute Chinam vor fich bin. Mit ftei, gendem Unmuth rif der Jüngling das Gewand von der Filosofenbruft, und fand eine weise ungefränkte haut, welche einer Schönen des Landes Ehre gemacht hatte. Er warf das Glutaug — auf Chis rams ergrauende Loffen, drüfte dann die nervige Fauft vor die Stirn, und rief: Bie mag das In, nere dieses Busens beschaffen sein, der sich nie der Gefahr für's Naterland entgegen wagte!

Erröthend nahm Chinam das Wort. Unfluger Jüngling, sprach er mit heroischem Ernst — Bors lauter, wer schilderte dir mein Leben, daß du ein solches Urtheil dem unreifen Kopf' erlaubteft?

Dies Berg! rief der Jüngling — mein herz urs theilt über den Belden, welcher den Tod nicht bes grüßte, und über den Beisen, den ich um hilf fur's Leiden bat, und falt fand.

3ch wachte für das Wol der Menschheit -

Ift's nicht in jener enthalten? Für Jahrhunderte fat' ich aus.

Do find die Merndten für deine Bruder?

Ungenügfamer! laff fie reifen ; mein Bertebr ift mit ber Ewigfeit.

Babft du der Zeit dein Opfer?

Sa! die Geduld mit euch gewöhnlichen Menfchen, Selbstgott!

-Göttlichkeit ift mein Beruf, du haft Recht, Dir felbit Belt!

Das ift des Beisen Borgug, Und darum - Unmenfc!

Dahin gieng der Jungling mit der frommen gaft ber mutterlichen Leiche, indem er noch einen Blittiefer Berachtung juruffandte. Ginige Gefunden der Berwirrung schwirrten über Chinam; doch bald war die leichte Unruh' der Bruft, gleich vorübergehns bem Rraufeln der Belle, beschwichtigt.

Rur in fich muß fich der Menich versammeln, predigt' er mit kaltem Cone den flüsternden Bufchen und dem zischenden Innern - das Auffenwerk dien' ihm, und sein ift dann das Glut, sein die sichre Freiflätte vor jedem Ungemach.

#### XXXX.

### Das Baarenlager.

"Einen Augenblik nur vergönnt mir auser mir felber"

4,9Rich zu begeben, und schnell will ich der Eurige fein."

(Un bie Profeliten macher. 2. 3-4).

Thaor. hieher, edler Jüngling -

Roldar. Wer ruft?

Thaor. Ein alter, treuer Freund der Beis, beit.

Roldar. Und mobin?

Thaor. Sieher in ihr und mein Borrathehaus.

Roldar. So waret ihr wirklich fo nah verbunben !

Thaor. Mit ihrer Milch tranfte fie mich; ihre Bolthaten weiter ju fpenden, ift mein fufes Gee fcaft.

Roldar (eintretend) In Wahrheit! Dies findet fich vielerlei angehäuft.

Thaor. Und Biefes.

Riger. Nichts als Bortreffliches.

Moldar. Ben ift diefer ?

Thaor. Mein Gehilfe.

Roldar. Auch der Beisheit Freund?

Thaor (leife) Ihr Diener nur - aber ein guter Mann.

Roldar (laut) Ift ihr Freund und ihr Dies ner fein, nicht daffelbe?

Thaor (druft ihm die hand) Erlaube, bag ich's nicht länger verfchiebe, dich mit unfern Schäzen bekannt zu machen. — Sieh hier vorerft — die Gelehrfamkeit aufgeschichtet —

Roldar. Wo habt ihr den Geift aufbewahrt? Thaor. Der fommt in feiner Reihe — geduls de dich nur Lieber.

Riger. Alles hubich in der Ordnung, junger Mann!

Rolbar (ihn betrachtend) Du fceinft deiner Göttin mit ziemlich gebieterischem Con'

Riger. Lerne nur erft die Belt und unfre Beife beffer fennen. Ich febrte Jahre hindurcht

mein herr und Meifter aber beforgt das Sanfte , liebliche des Gefprache.

Thaor. In diesen Registern findest du alles, was wir Menschen wisen und nicht wisen, aus, führlich verzeichnet, schnell zu sinden. Der Geist muß sich nicht mit positiven Kenntnissen überladen, sonst erstitt er die himmelöstamme, aber das Gelbst denken, das, das kann er gar nicht genug üben. Elementarkenntnisse erwirbst du dir bald, wo du sie brauchst; aber die Kraft des Berarbeitens bedarf lang anhaltender Ausbildung.

Riger. Doch wirft dn wolthun, dich fleiffig auf diefen Folianten ju malzen; nach und nach sams melt sich ein dichter Federbalg um deine Gliedmass fen, und du fannst stolz einher schreiten, als mas rest du ein gebohrner — Adler der Gelahrtheit.

Thaor. hier gleich neben an findeft du das-

Roldar. Bogu diefe Puppen ?

Thaor. Un ihnen lernen die Lehrlinge der Beisheit das Lenten der Menfchen.

Roldar. Aber find Menfchen auch Duppen; um fich der fo erlernten Rlugheit ju fugen ?

Thaor. Un terfuche bir die Geftalten etwas na, ber.

Roldar. Wie! Mumien!

Thaor. Mit nichten, lieber Jungling - es find praparirte Menfchen.

Riger, Bervolltomnete, will das fagen , brauchbare.

Thaor. Dort in jenen Flaschen befindet fich gu un ferm Gebrauch der Geift, welchen wir ju ibs rer Erleichterung aus ihnen abzogen.

Roldar. Dafür lieffen fie auch ihr Leben!

Thaor. Bebüte! Effen und Trinten schmefte ihnen nun weit beffer, und wenn wir fie jur ges deihlichen Leibesbewegung einspannten, so füßten fie uns danfbar die Sande.

Roldar. Ihr fpanntet fie ein!

Niger. Sachte; facte! Dier bab' nur ich das Recht zu foreien.

Thaor. Ja, mein Befter, aber nirgend andere, als in dem Bagen der öffentlichen Glütsceligfeit. Sie befanden fich recht wol, wir gaben ihnen auch fcones Gefchirr - nicht zuviel Futter, das maftet

ju fehr, macht ungefund und faul — aber fo eben reiht, und juweilen ein ausserordentliches Belohe nungefutterchen — hu! da knupperten sie so vers gnügt, und in der ganzen Zwischenzeit waren sie, der schönen Hoffnung voll, so mild und bescheiden, so geschmeidig und gehorsam, daß es eine wahre Lust gab —

Riger. Nu - du wirft ihrer fehn, in Stall und Arbeit, und gufrieden fein -

Roldar. Und diese bier! Sie leben denn doch nicht mehr ?

Tha or. Nach und nach erlofchen fie, aber recht fauft, recht leicht — dann bestrichen wir fie mit dem Del dos Berdienstes — Dier haft du eine Flasche davon —

Roldar (lefend) "Effeng des Rachruhme."Die Götter feien mir gnädig, das riecht ja wie
Theer -

Thaor. Ja wol — ein wenig ftart mußt' es fein, bamit die edle Ueberbleibfel für die Schule erhalten wurden — die Geschichte der Zeit muß ja der Ferne ienen. Riger. Das Nafenrumpfen verbitt' ich mir bier in meinem Birtungsfreise. Wir haben allein Recht, gang allein.

Roldar. Bas bedeuten jene garven?

Tha or. Bienenkappen für die Welt. Du bes greifft - Das Gute hat Feinde, die Feinde haben oft Stacheln; man nuß sich in Ucht nehmen -

Niger. Das Larvenmagagin verwaltet mein herr und Meifter allein; ich bin, den Göttern fet's gedankt! so hählich, daß ich von meinem eigentlischen Gesichte genug verwahrt werde.

T'haor. Alles fur das Gute! In diefem Schrante befinden fich die Wolthaten.

Roldar. Diefe war' ich begierig gn feben.

Thaor. Es foll damit feinen Augenblif auftebn, fo bald du nur uns jugefchworen.

Diger. Umfonft giebt's bier nichte.

Roldar. Aber - Wolthaten ?

Thaor. Gich, edler Jüngling, auch die Beis; beit hat ihre Launen -

Roldar. Dag ich nicht wußte.

Riger. Dau wirft noch gar viel lernen muffen, wenn du bei mir in die Schule gehft. Das wird dir recht nuglich fein,

Dhaor (win ft Nigern Stillschweigen ju) Wir muffen gerecht fein, aber der milde Strablenfranz der Wolthätigfeit thut der Gerechs tigfeit gut, und biefe leiht wieder von ihrem erns fern Schimmer etwas an jene aus.

Roldar. Welch Gewerbe !

Rig er. Rurg! dem einen gefchieht die Gnade, nicht Unvecht dem Andern,

Thaor. Daritber muß die Beisheit frei und felbiffandig bleiben; ich habe unn einmal meis nen Sinn darauf gesett.

Roldar. Bebt wol, wenn - ihr's vermögt, Thaor. Du willft hinweg?

Riger, Reiner von den Unfern bleiben?

Roldar. Gobald ich aufhören tann, ich felbft ju fein, fomm' ich wieder in euer Baarenlager,

#### XXXXI.

### Der weite Flug.

"Es glänzen viele in der Welt,"
"Sie wissen von allem zu fagen,"
"Und wo was reizet und wo was ges
fällt,"

"Man kannes bei ihnen erfragen;"
"Man dächte, hört man sie reden laut,"
"Sie hätten wirklich erobert die

Braut:"

"Doch gehn fie aus der Welt gang fill;"
"Ihr Leben war verlohren."

(Breite und Tiefe. Str. I. u. 2. B. 1-2)

An einem schönen Abend fuhr plöglich Stithiens Abaris auf feinem Rlügelpfeil' unter die Griechen vor Troja. Da ift unfer Mann, riefen die Krieges rath haltende — da ift er! ein Profet und ein Lufts segler; ihn schiften die Götter unserer Verlegenheit.

Der weise Abaris rieb sich die Stirne, ließ sich bewundern und birten, und sprach endlich mit wichstigen Mienen: Ihr guten Leute, weit war, weit ift noch mein Flug, wichtig mein Geschäft, doch der unwiderstehliche Hang, der mich im Borüberschweben aus der Luft zu ench herabzog, euch einen fröhlichen Abend zu wünschen, er nöthigt mir auch einige Zeit ab, eure Bünsche zu erfüllen. Dies hartnäfige Tros ja soll ich euch besein? mahrsagen soll ich euch, wann es Gräziens Waffen fällt? Geduld! ich fliege sich wieder.

Damit schwang er sich auf, und über die alte Stadt des alten Tros. Dem Ahr gleich freißt' er boch in den Liften auf dem Apolls Pfeil; das Geschoß der Belagerten sendete ihm vergeblich irz dische Pfeile nach; sie erreichten den Bundermann nicht, mit frohem Jubel folgten ihm der Griechen Blitte, mit heiser Ungeduldharrten sie seiner Wiesderfehr, als ihn die Nacht ilrem Aug' entzog, und lautes Willsommen empfieng ihn, da er mit dem ersten Schimmer des Morgenroths wieder in ihre Mitte sank.

Biel Zeit kostete mir's, feufzt' er. Fragen flürmsten auf Fragen; er hatte alles gesehen, boch nur flüchtig, benn — die Zeit war zu kurz und sein Blug noch weit. Bitten folgten auf Bitten, über Rrieg und Sieg zu weisigen: er rief mit der Bürde des Begeisterten den hohen Apoll an, aber die Zeit vergieng über den Gebeten, und sein Flug war noch weit. Endlich erhob sich auf den Trümsmern bewundernder Andacht lautes Murren—Zwingt, ihn zu spreben! rief alles, alles lief durcheinander, politette, lärmte — Abaris war verschwunden.

Erftaunt faben die Griechen aufwäres; da fcmebete noch wie ein fleiner Punft in blauer Luftferne der jum weiten Flug fill entschlüpfte, pfeilreitene de Marktichreier.

#### XXXXII.

# Gaftfreiheit.

"Abel ift auch in der fittlichen Belt.
Gemeine Naturen"

1,3ahlen mit bem mas fie thun, etele mit bem mas fie fin b."
(Unterfchieb ber Stänbe)

Le Tellier: Loupois, Ergbischoff bon Mbeims, 3ft der Bagen anglipannt?

Rammerdiener. In zwei Minuten ift alles ferrig. (Macht fich noch etwas im Zimmer zu thun)

Erzbischoff (lebhaft) Bas giebt's noch? Rammerdiener (verlegen) Es ist - ich hatte -

Ergbifchoff (ungeduldig) Run! Rammerdiener. Gin Freinder, deffen — Ergbifchoff. Fort! Fort! Gin Bettler etwa gebt ihm etwas — brauch' ich bas ju wiffen?

San Pro-

Rammerdiener. Rein Bettler, Monfeigneur, aber ein Mann, der feinen Wagen gebrochen hat, und um einen Plag — in dem Ihrigen bittet, da er auch nach Berfailles geht.

Ergbischoff. Werift der Mann? bon Stande? Rammer diener. Ich halt' ihn bafur, Mons feigneur - er fieht vollkommen rechtlich aus.

Ergbifchoff. Bas nennt 3hr rechtlich ? Db er gut gefleidet ift, frag' ich.

Rammerdiener. Ginfach, aber gut, Mons feigneut.

Er; bifchoff. hat er Bediente?

Rammerdiener. 3ch dente. Erzbischoff. Erfundigt Gud.

Rammer diener (nach einer fleinen Baufe guruffommend) Er hat feine Leute nach Berfailles voransgeschift, Monfeigneur.

Ergbischoff. om! etwas! aber nicht alles - fragt, ob er von Abel fei.

Rammerdiener. (Geht und tommt wieder) Sa, Monfeigneur, von Adel.

Ergbifchoff. Run gut - er mag tommen;

ich fleige jest in Bagen, und werde ja febn, mas an ibm ift.

## Bor bem Gafthofe.

Ergbischoff (im Wagen) Wo benn? Der Fremde (nahend und grufend) Monfeigneur

Erzbisch off (mit leichtem Ropfnitten) Gehorsamer — (rüft, um etwas Plaz frei zu laffen) Man hat mir gesagt — (ein Luds wigstreuz erblittend) Ich bedaure, mein herr, daß Sie warten mußten; aber ich mußte doch wissen, we mich eine Stelle in meinem Wasgen gab — Sie werden das natürlich finden. Ich weis nun, daß Sie Edelmann sind, und ich sehe (auf das Kreuz bliffend) daß Sie gedieut haben.

Der Fremde (immer noch aufferhalb ber Autiche) Go ifi's, Monfeigneur.

Ergbischoff. Und gehn nach Berfailles?

D. Fremde. Ja, Monfeigneur.

. Ergbifchoff. Bermuthlich in Gefchäften bei der Rriegstanglei?

D. Fremde. Rein, ich habe mit der Kanglei nichts zu verkehren. Ich gebe bin, mich zu bedans ten -

Ergbisch off. Bei dem Minister von Louvois? D. Fremde. Rein, Monfeigneur, bei dem Ronig.

Ergbifchoff (juruffahrend, macht et was mehr Plag) Bei dem Ronig!

D. Fremde. Ja, Monfeigneur.

Ergbischoff. Der Ronig hat Ihnen also wol neuerlich eine Gnade erzeigt?

D. Fremde. Rein, Monfeigneur; es ift eine . weitläufige Geschichte.

Ergbischoff. Ergablen Gie nur.

D. Fremde. Bor zwei Jahren verheirathet' ich meine Docter an einen Mann ohne sonderliches Vermögen (Der Erzbischoff rüft wieder auf den leer gelafinen Plaz vor) aber von sehr grosem hause (Der Erzbischoff rüft

juruf) Seine Majestät geruhten an dieser Bers bindung Theil zu nehmen. (Der Erzbischoff ruft weit zuruf) und sogar meinem Sidam das erste erledigte Gouvernement zu versprechen.

Ergbischoff (ertattert) Ein Gouverner ment! - Gin fleines vermuthlich - in welcher Stadt?

D. Fremde. In feiner Stadt, Monseigneur; ein Proving: Gouvernement.

Ergbischoff. Ein Probing, Goub - - - !!!
(Er fährt in den Rutschenwinkel gurut)
- Ein Probing, Gouvernement!

D. Fremde. So ift's Monfeigneur. Da nun eheftens ein folches erledigt wird -

Er; bifcoff. Beldes?

D. Fremde. Mein eignes, has bon Berri, welches ich an meinen Gidam abtreten will -

Erzbifchoff (höchft betroffen) Bie! mein herr! Sie find Gouverneur von Berri! Sie find alfo der herzog von A\*\*\*! (will aus dem Wagen)

Der Frempe. Richt body, - - nicht deche Monfeigneur! Erzbischoff. Aber warum sprachen sie auch nicht, mein herr herzog; es ift unglaublich — uns möglich — Wie konnten Sie mich so kompromittik ren? Bergebung, ich bitt' inständig darum, Bergebung, daß ich Sie warten lies. Der Schöps von Bedienten sagte nichts — Wie glüklich, daß ich noch auf ihr Wort glaubte, Sie seien von Adel. So viele Leute geben sich dafür aus, ohne es zu sein — und der Wappenkönig ist ein — Schelm. Ach! herr herzog, ich bin ganz beschämt — ganz ausser mir —

Der Frem de. Finden Sie sich, Monseigneur. Berzeihen Sie Ihrem Bedienten der sich begnügte, mich als einen ehrlichen Mann zu melden. Berzeis hen Sie dem Bappentonig, der Sie der Gefahr aussezte, einen alten Soldaten ohne Titel in Ih, ren Wagen aufzunehmen. Berzeihen Sie endlich mir, daß ich nicht zuerst meinen Stammbaum und hann meine Bitte schifte.

### XXXXIII.

Sahre und Rraft.

"Alles Sochfte, es tommt frei von den Göttern herab;"

"Bie die Geliebte dich liebt, fo tom, men die himmlifche Gaben."

(Das Gluf. B. 14 - 15)

Ein Boltetribun. Der fühne Jüngling! Ein andrer Boltetribun. Go wenig acht tet er das Gefeg!

Ein alter Ronfularis. Die Bater und das Bolt muffen bier gemeinschaftliche Sache mas den.

Ein Randidat. Es gilt althergebrachter Ordenung.

Ein andrer Kandidat. Dem heil des Basterland's, das an der Ordnung der Vorfahren ruht, wie das Kind am Busen der liebenden Mutter.

Ein Benturio. Und nebenher gilt es euerm Gefuch!

3weiter Zenturio. Rur das Unberdienst hüllt fich in die Falten des fremden Mantele. Bolt ihr das Baterland mit nichts als weisen Lots ten und frifch grünender Thorheit beschenfen?

Erfter Bolfetribun. Man bore den fets fen Plauderer!

Der Konfularis. Beit ift es mit Rom ges tommen, wenn die Jugend unfre grauen haare ungestraft höhnen darf.

Ein alter Arieger (brängt fich aus den horchenden Bolksgruppen vor) Auch ich bin ein Greis, wie du — ware Spott für's Alter vorhanden, dann traf er auch mein haupt. Aber ihr leiht der unwürdigen Sache den wurdevollen Borwand. Das duld' ich nicht!

Ein Saufe Beteranen (fich ihm nache drängend) Bir dulden's nicht.

Bolfelarm. Bas ift's? -- Stille! Stille! - Bir wollen - unfer ift die Babl.

Der alte Arieger. Sort mich, Quiriten! Bolt. Sort! Sort!

Der alte Krieger. Wie, Quiriten, bem edlen Publius Kornelius Szipio ware der Stuhl des Aedils unterfagt, weil er noch nicht fieben und zwanzig Jahre gahlt? mest ihr das Verdienst nach Tagen und Monden? ift's eine Pflanze, die nur zur bestimmten Zeit reif wird?

Erfter Boltstribun. Guer Gefeg ift flar, Quiriten -

3 weiter Bolfstribun. Und eure Freiheit ruht im Gefes - Ihr ehrt und erhaltet beide gus gleich.

Erfter Bolfetrib un. Publius Kornelius vollendete faum das ein und zwanzigste Jahr.

Der alte Konfularis. Fürchtet der Götter gorn!

Der alte Krieger. Fürchtet ihn, wenn ihr die Gabe gurutftogt, die fie euch huldvoll bieten!

- Saufe der Randidaten. hinweg! hinweg mit dem alten Lafterer.

Haufe der Veteranen. Er soll reden! er soll! Sind wir nicht Bürger? bluteten wir nicht für Rom?

Bolf. Sort ibn! bort!

Der alte Krieger Bar er's nicht, war es nicht diefer fühne Jüngling, wie ihr ihn nennt, der Edelmüthige, Tapfre, der achtzehn Jahre alt dem Bater im Baffengewühl bas Leben, und Rom den väterlichen Helden rettete? — Ich fah es, des herrlichen Sohnes Opferblut fprüzt' auf mich, auf mich fiel des Baters erster Freudenblit!

Die Beteranen. Bir faben's, an unserer Spize focht ber junge Bowe - wir faben's.

Bolf. Beil ihm! Beil bem Publius Kornelius! Beil dem edlen Gefiblecht der Kornelier!

Der alte Konfularis, Sohnespflicht! mehr nicht!

Der alte Arieger. Haft du einen Sohn, alter Mann? Ward dir's so wohl, mit ihm für Rom zu fämpfen? dem Tode für's Baterland nah, dem Arme des Sohns das Leben für's Baterland zu danken? Nein! Alter du bist ein kinderloser, wast fenloser Schwächling gewesen — bist's noch!

Die Beteranen. hinweg! hinweg!

3 weiter Bolfetribun. Das Alter fet euch heilig, Quiriten!

Der alte Krieger. Um heiligsten Rom! dies fe Kraft blühr ihm — laft fie nicht von dem Eis erdrüffen, Quiriten, welches der Neid aus Greisfenhand nach ihr schleudert — Auch ich, auch dies se Beteranen — ich fagt' es schon — wir find Greisse — wir begehren doch den Jüngling zum Nedilen!

Die Beteranen. Wir begehren ibn!

Bolf, Wir begehren ibn!

Die Bolfstribunen. Stille!

Die Randidaten. Er fommt!

Die Beteranen. Er fommt!

Bolf. Beil! Beil! Beil dem Publius Kornelius Sirio!

Erfter Volfetribun. Publiud! Zeige beis nen Muth im Gehorfam gegen bas Gefes.

Bweiter Boltstribun. Eritt guruf bon der Bewerbung!

Der alte Konfularis. Um fo rühmlicher tritif bu einft nach bem Ruf der Ordnung auf.

Die Beteranen. Bleibe! bleibe! Das Bas terland bedarf Manner!

Der alte Rrieger. Manger bedarf bas Baterland, Quiriren!

Die Bolfstribunen, gurutber Frebel vom Beiligehum!

Szipio (um fich ber ichauend, rubig) Dem Baterlande weiht' ich mich, ich ehre daß Gerfet, ich liebe meine Mitburger — Wollen mich alle zum Nedil ernennen, fo glaub' ich alt genuz pein!

Bolf. Seil dem Publius Kornelius Szipio ! Beil dem Medilen !

Der glie Arieger. Deil euch felbft, ihr Quis riten. (Bu den Biderfachern) Gine Bers schwörung gegen fich felbst geht das Alter mit Gis telfeit und Gewohnheit ein; lagt, Befregte, der frafs tigen Jugend des Genius den Lorber!

#### XXXXIV.

Geubte Sanb.

"Das ist eben das wahre Geheimniß, das allen vor Augen"

"Liegt, euch ewig umgiebt aber bon feinem gesehn."

(Un bie Miftifer)

Stopas. Du haft und ein schönes Gedicht ges lefen, Simonides.

Die Gafte. herrlich - trefflich - des geifte reichen Sangers von Ceos wurdig -

Einige Parafiten. Wie des edlen Gforas.

Stopas (leife ju Simonides) Made dir aber nur auf die Salfte der versprochnen Sum, me Rechnung; denn du haft nur halb Bort ges halten.

Simonides (ohne ihm zu antworten f. f.) Ich febe, daß der hausmeister gang Wort balt — fcon fcwantt jene obere Gallerie — zur

guten Stunde wurd' ich mit meiner Begeiftrung fertig.

Stopas (wie vorhin) Warum theiltest du dein Loblied zwischen die Lindariden und mich? Lass dir nur von ihnen die andre hälfte entrichten. D sie sind grosmuthig, sie werden dich schon lobs pen — Wie! du schweigs?

Simonibes. Bas foll ich dem ungerechten Sterblichen fagen, wenn ich auf bie gerechte Salbt götter vertraue?

Stopas. Mecht poetifch unhöflich!

Simonides (f. f.) Du wirft mir bezahlen, Theffalier, — Bo nur der Stlave bleibt — das Bunder ift mit mir verlohren, werd' auch ich mit bem roben Bolt' erschlagen, und doch möcht' ich seis ne Früchte im Segen der Meinung gus milber hand ber halbgötter ärndten,

Stopas. Run die Bangerinnen! die Mufit ! (halblaut) Des Berfegeklingels hab' ich genug,

Simonides. Sa! bas wänft! - Sest --(freudig) Da fommt der Bunderbote.

Ein Sflave (eilig) Zwei wunderschone

Bunglinge marten beiner, Simonibes - fie muni fchen bich fogleich ju fprechen.

Simonibes (falt) 3ch wifte nicht, daß ....

Stlave. Gile! fliege! ich fürchte fie und doch lieb' ich fie auch; ein fonderbar Gefühl ergriff mich bei ihrem Anblit mit schauerlich behrer Gewalt; ihr Auge schien himmelefeuer zu ftrahlen, und gotters hinlich gebot ihre Stimme —

Simonides (verwundert fcheinend) Bol benn — Ich gehe — (entfernt fich)

Stopas (ihm nachrufend) Deine bobe Gönner! — Was gilt die Wette, fie finde? Wie fchnell, wie behend im Bezahlen! — Bring' fie doch mit herein! unsere Gesellschaft ift ihrer, nicht uns werth, und wir lesen ihnen bas Gedicht noch ein, mal vor. (Krachendes Getose)

Die Gafte. Grofe Götter! (bie Dette fürgt ver fchüttend über den Bebflagenden ein)

Simonibes (nach einer Paufe burch bie Thürfvalte hereinbliffend) Erfennt the das Wert geubter hand?

### XXXXV.

## Bundesfraft.

"Gutes aus gutem, bas fann jebmes der Berftändige bilben,"

"Aber der Genius ruft Gutes aus

Shlechtem hervor."

(Der Nachahmer, - 3. 1-2)

Stilpo. Megara's Jugend verfaßt bein Saus nicht mehr !

Gligere. Dann theilt dieß bescheidne Saus, ohne zu wiffen wie, die Macht deines Borfaals. -

Stilp o. Gufer Sivenengefang balt fie in beis nen Sallen feft.

Glizere. Und bie Beisheit, welche - wie man fagt - bu lebroft, lernte den Strenengefang ; wer bich einmal hörte, will dich immer hören, und alle übrige Filosofen febn fich verlaffen,

Stilpo, Du fandeft also feine Perfchiebens

Gligere. Zwischen und? Rein!

Stilpo. Wie! Sinnlichfeit und lufferner Ges

Gligere. Balt falicher Rlugelei und auftrot, nendem Siftemgeift die Bage.

Stilp o. Sind das Rinder der achten Beisheit?

Gligere. Gben fo wenig, als jene Rinder der achten Freude find.

Stilpo. Und diefe?

Gligere. Such' ich aus der jugendlichen Auss gelaffenheit zu entwifeln.

Stilvo. Du Bildnerin ?

Gligere. Glaube mir, guter Stilpo, die Beisheit bedarf nicht grade des Filosofenmantels — Berehrt ihr nicht felbst die hohe Minerva als ihr Urbild ?

Stilpo. Reine Gifersucht zwischen uns, Gli, gere, wenn dem fo ift. Ich will aus den Dornen der falfchen Spizsindigkeit die Blumen der Göttin erziehn.

Gligere. Dann gehn Schönheit und Wiffen Sand in Sand, aus dem Uebel das Gute ju gesteinnen.

Stilpo. Dem herstellenden Genius fei unfer Leben heilig!

Gligere. Das Band unserer Freundschaft fnupfend, schmut' er den Bund mit sufer Frucht ber Beredlung!

#### XXXXVI.

Dlimpische Traume.

"Beil du liefest in ibr, mas du felber in fie gefchrieben,"

"Beil du in Gruppen für's Augibre Erscheinungen reib"fi,"

unendlichen Felde,"

"Bähnft du, es faffe dein Geift ahnend die grofe Natur?" (Menfoliches Wiffen. 28. 1 - 4)

Demofrit, (beim Eintritt in fein Se, mach eine Rolle gufammen wiffelnd) Guter Diafosmus, leg' dich nur wieder zu beinen Brüdern; für Abdera haft du deine Rolle ausges spielt. Die gute Berrn wissen nun, warum ich pon hundert Talenten fünf und neunzig verreise babe, und an Erstaunen über den gelehrten Landes

nann fo reich als verschwenderisch bergeffen fie, daß fie mich als übeln Sausbalter. beschimpfen wollten. Ihre Gelbiffucht erlaubt mir gnädig, zu ihrer Ehre arm und weife zu fein, Brave, wats tere Leute, die Abderiten!

Dem och ar es. Bie fiegreich du aus dem Ramps fe giengft , lieber Better.

Dem ofrit, Fängst du nun auch ju iglauben an, daß meines Batere Fest gut bei dem grofen König angelegt war? hatte Berres nicht leffer an feiner Lafel geschmaußt, so waren mir die Magier nicht als Bebammen meines Geiftes geblieben.

Democh ares, Ich bekenne laut mein Unrecht; gieng mir doch der löbliche Rath mit gutem Beis fpiel vor. Du bift ein grofer Mann.

Demofrit. (ladelnd,) Gin Atom im leeren Raume, das weiß ich, bant meinem Lehrer Leus gippus.

Demochares. Du haft die bobe Ordnung der Natur erforicht, und aus ihr felbit ihre Gefege hervorrufend, fie uns por Augen gestellt,

Demofrit. Meinft du, lieber Demochares ? Run, lag' une nur jufammen fortrollen, wielleicht fommt auch etwas Gutes dabei beraus!

Demochares, Du bift der Pollmeticher des Uniberfums.

Demofrit. Ich hab' eine geheime Ahnung, daß ich hundert Sahre und drüber alt werde — Beit genug, noch manche Silbe in dem ungeheuren Buche zu lesen und guszusprechen: ihr werdet mich anboren. —

Demochares. Anstaunen, wie beute!

Demofrit. Gang recht! mir eine zeitlang nach's

Demochares. Dir flumm guborden -

Demofrit. Auch recht! gulegt Cangemeile haben -

Demochares. Das verhüten die Götter ju Abdera's Chre. -

De mofrit. Ihr mußt ihnen aber dagu helfen. Dann werdet ihr mir Langeweile machen, ich wers be mich bom jezigen Lächeln jum erquickenden gge ben menden, ein wenig für narrifc gelten.

Demochares. Bei der Latona! unmöglich ift das!

Demofrit, Lange nicht fo unmöglich als die Berwandlung der heiligen Latona felbst in eine Bachtel.

Demochares (juruffahrend) gafire nicht!

Demofrit (lachend) Siehft du? In dies fem Augenblicke fest fich das Atom deines Glausbens an meine Berruftheit, dir selbst unbewußt, in deinem Innern fest, und ich sehe dich schon unster der Zahl derer, welche den großen hippotrates für mich verschreiben.

Demochares. Du haft dich felbft jum Berifen. -

Demofrit. Immer beffer, als wenn ich mich, mit euch allen, für fo gar ausserordentlich gut hielte.

Dem och are 6. Wöchte dir doch die Sabe der Borhersehung lieber guffuftern, was ich von dir ju begehren fomme!

Demofrit. Und wer fagt bir, daß fie es nicht ichon gethan? - aber du liebst, wie alle treus

en Sohne Abbera's, das bequeme Echo beiner ins nern Gedanken. Das Bergnugen kann ich bir machen.

Demochares (begierig) Nun ?

Demotrit. Du darfit gang ruhig auf den Buffohlen ftehn bleiben; glaube mir, alles Aufsreffen, und wenn du beine arme Zehen noch huns bertmal mehr qualteft, macht dich nicht groß genug, bein armfeelig Richtscheid an die Riefin Natur zu legen.

Demochares. Sm!

Demofrit. Du errotheft! das freut mich; bas für foll auch dein Geir übrig bleiben und fich freus en, wenn mein Korper aufgehört hat.

Demochares, Lehre mich die Ratur fennen und faffen gleich bir.

Demofrit. Wie fieht es mit deinen Augen? willft du Talente daran wagen? Glaube mir, ehrs licher Better, die Schnüre, welche du auf der tos loffalischen Flur ziehen möchteft, fordern toftbare Bergoldung, und doch — beschwört tein Gold den unendlichen Beift, welcher in ihr haußt.

Demochares. Un beiner Sand werd' ich fein beiliges Saufen vernehmen.

Dmofrit. Much ahnend verftehn ?

Democharet. 3ch hoff' es.

Abgeordnete des Rathes (treten ein) Beifer Demofrit! Abdera, das in dir fich hochges ehrt fühlt -

Demofrit (leife ju Demochares) Soff: nungszunder!

Abgeordnete. Bat befchloffen -

Demofrit (ladelnd) Geehrte herren!! efener nach dem andern, ich bitte -

Erfter Abgeordneter, Dir fünfhundert Talente jum Gefchenf ju überreichen -

Demochares. Alle Götter!

Dem ofrit (zu ihm leife) Die Sälfte bas von ift dein, mein guter Better und Junger. — Run wird bein Studium bluben!

Ameiter Abgeordneter. Dir öffentliche Bildfaulen ju errichten -

Demotrit. Das ift mir lieb für ihre Berfer, tiger.

Dritter Abge, ordneter. Und dich auf Rog. fen der Stadt gu beerdigen.

Demofrit (lachend) Das hat noch Zeit, will ich hoffen ?

Demochares. D fo wurde noch fein Sterblis cher gechrt!

Dem ofrit. Doch ichen mehr als ein Geftors ben er. - Ich dant' euch und der Stadt, lieben Freunde und Landsleute, von gangem Bergen. Gehabt euch wohl. (Die Abgeordnete gebn)

Demochares (gutraulich) Bann barf ich die zweihundert fünfzig Talente abholen?

Demofrit (geheimnifvoll) Sobald ich die fünfhundert habe. — Lebe wohl. (Demochas res geht. Ihm nachfebend) Sandförner unter den Beroenschritter ber Natur! und die wols len sie messen. (Nach einer Pause.) Gute Götter! wäre sie nicht so herrlich aus euren hans den hervorgegangen, wahrlich! ich wurde mich blenden — nicht um ungestöhrter zu benten, aber wol, um diese Pigmäen nicht mehr zu schauen,

die auf dem Herkules herumkrabbeln, und fich gros dunken, wenn fie an einem Lowenhaar die Lowen, haut errathen, die den Halbgott umgiebt. D meis ne olimpischen Traume! gebt mir Sinnes, Nahrung und Thoren, Spott.

### XXXXVII.

# Belben : Drafel.

,, Willst du Freund, die erhabenste Höhe
der Weisheit erfliegen,"
,, Wag es auf die Gefahr, daß
dich die Klugheit verlacht."
(Weisheit u. Klugheit. V. 1--2)

Berfules. Woher fo unvermuthet, Freund Merfur?

Merfur. Du wunderst dich, mich im Borhof' bes Orafeltempele ju begegnen; aber von dem schnell beschwingten Boten in Jupiters Borgims mer sollte dich nichts überrafchen.

Der fule 6. Und follteft du geiftvoller Bote des Donnerere, Ueberraichung bei dem Zevesproffen vors ausfeten, der schon in der Biege mit Schlangen fo schnelle Bekanntschaft machte? Freude war es was mir dein Anblik einflötte.

Merfur. Da nimm meine hard jum Dante ! Run freut auch Maja's Schn sich, daß deine Stime mung feinem Auftrage fo freundlich begegnet.

Derfules. Dein Auftrag fonunt von Bater

Merfur. Errathen! von dem armen geplag: ten Blizsender, vor dem alles zittert, indefier sich vor seiner Juno — fürchten muß. Wär' erft sein Aug' vor ihr sicher, wie würd' er vollends da seine mit den Augbraunen erschütternde Arbeit bes treiben.

Berfufes. Dann glaub' ich, mare ber gus te Bater gu frober Laune, um den Sterblichen ichlimmes Griel ju machen.

Merfur. Du willst das Drafel um dein fünf: tig Loos befragen. -

herfules. Den Weg jur Unfterblichkeit will ich mandeln, Apoll foll mir fagen, was meiner wartet.

Merfur. Apoll ift dir bon herzen gut, doch wie du weißt, ift fein Dratel nur Sprachrohr des Schitfals.

Bertules. Und mein Ohr auf des Schiffals Ausfprüche gefaßt: nur wiffen will ich fie.

Mertur. Dich borgubereiten, fomm' ich.

Bertules (die Sand auf der Bruft) 3ch bin's - lag und gehn!

Mertur (ihn guruthaltend.) Richt fo haftig — du fuchft Unfterblichkeit!

Berfule.6. Den Dlimp durch fie! ben Sig als Gott bei Gottern !

Mertur. Der Sterblichen Spott harrt beiner. — hertule 6. Ich fleig' auf ihren Schultern zu ben Unfterblichen.

Merkur. Ja diese erft! - fie verfolgen dich, nnd die andern bedauren dich und fehn gu-

Herkules. Ich fühle das Unsterbliche in mir.

Mertur. Gang recht — eben darum — der dumme Amfitrio — —

Berfules. Fürchtet mich; das ift mir lieb, benn fo wurd' ich feiner los.

De ers

Mertur. Er schift dich ju dem schwachen Gus riftheus, welcher durch die Lift der Ur: Zantippe Juno dir die herrschaft über Perfeus Geschlecht ftahl.

Dertules. Dafür ichwur mir Bens die Gots terwurde ju; ich bin reich belohnt, und erwerbe fie.

Mer fur. Aber — aber — die olimpifche Uns fterblichkeit hat ihre bofe Klaufel. Es ift nun schon einmal das Loos irdischer Thätigkeit, von irdis scher Beschränktheit umfaßt zu werden, wie eine hubiche Rimfe vom häßlichen Ziegenfußler Pan.

Berfules. Ich suche das Orafel, wenn du die Borrede nicht endest. Bist du doch sonst so schnell — vergiß es nicht zu fein, und mich fark zu wiffen.

Mertur. Deine Grofe entblüht im Dienft des fleinen Euristheus.

Berfules. Ich feb' über ibn weg nach dem boben Dlimp.

Merfur. Den Untergang wird ter Rleine dem Grofen bereiten.

Bertules. Den Sieg fühl' ich im verburgens ben Bufen.

Mertur. Der tome mit der undurchdringlie den haut frerrt den Rachen gegen bich auf, die hider gifcht dir mit hundert Giftzungen Tod zu, aus dem erimantischen Gebirge wuthet der Eber nach deiner Bruft.

Bertules (auf feine Fauft blidend) Euristheus foll vor der Macht des Gehorsams bes ben !

Merkur. Ich sehe den goldastigen hirsch, aus graufen Sumpfen bor' ich die Stimfaliden heulen, um die Amazone bligt das Wehrgehäng!

Bertules (begeiftert) Euriftheus ichlägt bie bon Trofaen geblendete Augen nieder-

Mertur. Woher Silfe gegen deinen ichmugir gen Reichthum, Augias? Sa! Feuer flammt der Stier Reptuns, und die Roffe wiehern über Mens ichenfleisch.

Berfules. Alfeus und Rache!

Me'r fur. Die Töchter der Nacht machen bei goldnen Aepfeln, die reiche Deerden buthet der

dreifopfige Buthrich, der Bollenhund brullt dem Licht' entgegen.

Berfule 6. Dem Belden Freiheit! dem Eus riftheus die Giftmurgel!

Mertur. Alfmenide!

Bertules. Jupiters Gohn! - Fort! jum Drafel!

Mertur (die handauf feine Schule ter legend) In deinem Innern sprach es — Apolls Stimmesagt dir nichts Neues, und du bes darfft ihrer nicht!

hab dich mohl Mertur! gen Migene! - Ge-

Merfur. (ibm nachblitend) Gebirge wirft du fpalten, und fie gu Saulen der Erde mas chen - du felbft bift des Olimps Saule!

### XXXXVIII.

Bellerofons Sturg.

"Barum will fich Gefchmad und Ges
nie fo felten vereinen?"

"Bener fürchtet die Kraft, dies
fes verachtet den Zaum."

(Die fowere Berbindung)

Der heulende Sturmwind Tifaon hatte die ichret, lichischone Drachennimfe Echidna umarmt, und feuersprühend begrüßte die scheusliche Chimara die Welt. Die Lowenaugen rollend, ringelte sie den SchlangenSchweif über den Ziegenleib, und rief: Mein ift das Reich der Gedanken; dient mir, ihr Sohne des Geists oder zittert.

Die Sohne des Geifis verschwanden, in Nacht versant der erhabne Geift selbst, das Ungeheuer bewachte sein dufter Gefängniß, und nur Stlaven der Nacht frochen um seine Spuren.

Umfonst hatte ber weise Sififus die Gotter des Drius beliftet, ben gefangenen Geift wollte er

befreien, dem unterirdischen Duntel den Sieg abgewinnen; ach, um sonft! die verborgnen Mächte ergriffen ihn, und ewig wälzt der Bufer den ewig rollenden Stein.

Aber Bellerofon weihte sich von neuem dem ers habnen Werf des unterliegenden Ahnherrn. Repstun blift' aus dem Fluthenschoos mit Wolgefallen auf den heldenmüthigen Heldensohn. Rimm dieß edle Rampfroß! sprach er, und Pegasus wieherte in stolzem Vermögen dem neuen Führer; nimm Zügel und Waffen, sprach die hohe Minerva, vom Olimp zu dem Deldensohn herabsinkend. Die Hand der Weisheitzügelte Helikons Roß, und die bleiers ne Lanze schwankte in der starken Hand dem Unges heuer Tod entgegen. Die wilde Flamme des vers derbenden Rachens bereitete diesem den eignen Untergang; das schmelzende Blei befreite die schöne Welt, den gefesselten Geist.

Die Sohne des Lichts famen juruf: jubelnd fammelten fie fich um den rettenden Befreier; Per gafus trug frohlokend auf ftolgem Muten den hels den.

Bum hohen Dlimp empor, edles Rog; Siegesges noffe, fcwinge bich mit mir ju dem Sig der Uns fterblichfeit! fo rief zulezt der von Begisterung trunts ne Bellerofon.

Sie flogen, sie schwebten. Siehe! schon schwebt auch sie heran, die Bothin des Götterzorns! Sens te dich wieder zur Erde, fühner Erdensohn! dein Loos ift dir auf ihren höhen beschieden. Ums sons! er fliegt, er schwebt. Die ungeheuere Bremse freißt näher und immer näher, jezt erreicht sie den Schöpfer der Dippotrene, jezt — der Stich ift vollbracht. Das neptunische Roß wüthet, es steigt, es bäumt sich — zur Erde stürzt der held in die Büste sinkt er erblindend, in Dornen verschmachtet er!

### XXXXIX.

# Innere Glorie.

"Döhre Preise ftartten da den Ringer"
"Auf der Zugend arbeitvoller Bahn,"
"Groser Thaten herrliche Bollbringer"
"Alimmten zu den Geligen hinan"

(Die Mötter Griechenlandes. Str. II. B. 1-4)

Raranti de 6. Werthester herr, Alexander vermag dir feinen Dank nicht so warm auszudrüfen, als er ihn fühlt.

Fogion. Mein Baterland blieb ruhig.

Rarantides. Dein Rath tehrte seine Baffen gegen die Perfer — er ist groß und in Eroberuns gen reich.

Fogion. Mein Baterland behielt den Frieden. Raranti de 8. Den er ju bedrohen aufhörte, als du ihm den edlern, gröfern Lorber zeigteft. Das rum erfchein' ich ale Dolmetscher seiner Gefühle.

Fogion. Athen bereint die meinen.

Rar antides. Hundert Talente bring' ich bir in feinem Namen.

Fogion. Behalte fie.

Rarantides. Nimm das ichwache Mert, mal foniglicher Dantbarfeit - verschmäh' es nicht.

Fogion. 3ch bedarf deffen nicht.

Rarantides. Thu' Gutes damit.

Fogion. Dagu will ich fie ibm laffen.

Rarantides. So laffe dir die Bahl unter bier Städten gefallen, die er dir freiftellt.

Fogion. Athen ift meine Baterftadt - einer unterworfnen bedarf fein freier Burger nicht.

Rarantide 6. Aber - - du betrübft den Geber - den ju geben Bunfchenden.

Kogion. Alexander laffe mich dagegen — Rarantides (begierig) Bas befiehlft du? Fogion. Bier Gefangenen aus der Zitadelle ju

Sardes die Freiheit wünschen. Karantides (betroffen) Sonst nichts? Kozion (ernst) Die Freiheit!!

Rarantides. Sie wurde ihnen, da du wünschtest.

Fogion. Dant' ibm - lebe wol.

#### L.

## Der Triumf Aller.

"Majestät der Menschennatur! dich foll ich beim Haufen!

"Suchen? Bei wenigen nur haft du von jeher gewohnt."

"Einzelne wenige zählen, die übrige alle find blinde"

"Nieten, ihr leeres Gewühl hüllet die Ereffer nur ein."
(Majestas Populi)

Eine Schaar Der hohe Radmus ift unfer Ahns herr - Plag da!

Die Theffalier. Zurut! ehrt die Abfomms linge Deufalions!

Die Athener. Bie! vergeft ihr, daß Zes .. frops uns früher grundete?

Die Epafiden. Berichwindet Spatlinge, vor dem Geschlecht des göttergleichen Inacus!

Die Boogier. Und Ogiges! an dem grauen Alterthum unferer Herfunft blift alles schwindelnd hinauf!

Die Titaniden. Prometheus und der Gote terfunke! nieder vor und, ihr andern ohne Ause nahme.

Die Radmeiden. Minerba fcuf uns aus der Drachenfaat des helden!

Die Theffalier. Apoll rief und durch fein Orafel in's Dafein.

Die Athener. Reptun und Minerba begans nen um uns den göttlichen Streit.

Die Epafiden. Der grofe Bebe felbst erzeuge und.

Die Boogier. Aus einer Ruh! aber seine Tochter Thebe gab er dem Berricher Ogiges, und der heilige Gleusinus wurde ihr Sohn.

Die Dit'a niden. Unsere Bater thurmten die Welt gegen den Olimp auf, und lehrten Jupitern gittern.

Alle. Bater! Bater! fieh auf uns berab -fchuze deine Sohne!

Die Kadmeiden. Du heldenmuthiger Rad, mus, lebst das ewige Leben der weisen Schlange mit unserer Mutter Hermione! D fomm', und triff diese Berrächter!

Die Theffa lier. Die Gebeine der Mutter wurden fruchtbar in deinen und Pirrhas heiligens den handen, o Deukalion — fende fie und zu Baf. fen, o erschein' uns waffnend in unfrer Mitte!

Die Athener. Unter den Sternen glangeft du, Zefrops - geuß die himmlifche Baffer über deine Berrather!

Die Epafiden. Die geweihte Rureten erzogen dich, hehrer Epafus, wie sie einst den Bater der Götter auf Areta erzogen. Flehe zu ihm, auch deinem Bater; er leiht dir feinen Blig, du vertilgst diese, deine und unfere Lästerer.

Die Boogier. In deine Bande legten bie Gotter ihre geheimnigvolle Beiligthumer, Ogiges: Beil dir, und Gegen uns, und Rache beiden !

Die Titaniden. Den Starten befreite der Starte; Menfchen bildetest du Prometheus, und Perfules errang sich ben Gottersig; wir rufen dein Beispiel an!

Alle. Sieh herab auf uns Bater! herab! fcus je bein Gefchlecht!

(Geräusch von oben; fie fehn begies rig aufwärts.)

Alle (jubelnd) Sie fommen! fie fommen! (Einander mechfelfeitig drauend) Run wartet! wir eilen Rache ju nehmen!

(Betoe unter der Erde; alle fahren mit Entsezen zurüf.)

Alle (fchreiend) Beh! weh une! die Erde bebt!

(Donner und Blig; bom Dlimp fahs ren Komus und Momus in Mitte der Schaaren nieder, aus der Erde ftreft Atlas das haupt)

Alle (erstarrt) Ihr Götter!

Atlas (murrisch) Wolltihrnimmer aufhören, mir die Erdenlaft noch schwerer durch eure Thor, beit zu machen?

Die Ditaniben (fich ermannend Sa! grofer Altvater! du erscheinft, und unfere gerechte Sache siegt.

Momus (fie mit der Müze zur Rus be weisend) Schweigt! schweigt — der frachs zende Alte hat Rummer genug — sah' er euch erft, er wurde verzweifeln, und die haltlose Erde rollte in's Nichts!

Komus. Geht ihr meine Blumen, ihr närrisch Gefindel? Kommt, folgt mir jum Mahle; glühn follen vom Feuerwein eure Wangen, wie die meisnige, die Fakel kehr' ich aufwärts, daß unsere nächtlichen Feste länger Sauren, aber die Lange breb' ich abwärts, jum Berföhnungszeichen.

Alle. Unfere Ahnherrn wollen wir! unfere Bater!

Momus. Sie stehn eurer Laune nur fo ju Gebote! Schafft Prometheus gleich, baut mit Eleufinus heilige Städte, herrscht wie Agenor, fampft mit Thescus, werdet heldenväter wie Aeos lus und fingt wie Amfton — dann werden die hos he Ahnherrn euch umschweben, und den verjungenden helden sohnen beiligen Beifall zuflütstern.

All e. Luftprofet! Thatentraumer! der Uhnen Glanz ruht auf und — die Bater wollen wir febn — ihren Ruhm follen fie in und schüzen. — Bozu deine hirngespinnfte? Wir wollen fie anbeten und des Lebens geniesen.

Romus. Go fommt mit mir! Beht euch nicht füfer Tafelduft entgegen? hört ihr die jars ten Flotentone? horcht! der reizende Gefang hole der Mädchen ladet euch jum Feste. (Er fch webt mit aufwärts gefehrter Fatel voran) Alle (nach und nach ihm folgend) Die Bäter fenden und Freude — Fort! jum Feste, fort.

Momus. Die brauchen fein Fenfter in der Bruft! (foleicht ihnen nach)

Atlas (unwillig fein Saupt guruf, giebend) Und werden nie Belten tragen!

#### LI.

# Gingel = Pfab.

"Rannst du nicht allen gefallen durch deine That und dein Kunstwert," "Mach' es wenigen recht, vielen gefallen ist schlimm."

#### (23 a b f)

Sir Richard. Und die gange Nagion vergote tert Sie!

Bord Ramden. Ich liebe fie, aber die Pflicht mehr.

- S. Richard. Dreisig Sahre ehrt Sie das Bas terland in der hohen Burde des Oberrichters.
- 2. Kamben (die Sand auf der Bruft) Auch hier wohnt eine - heiligere Burde.
  - S. Richard. Der Schuggott der Gerechtigfeit wollte -?
  - E. Kamden. Selbst Göttin ist die fe, gerecht bleiben will ich selbst.

- S. Richard Bem übergab die Stadt London danfbar ihr Burgerrecht ?
- g. Kamben (ernft) "Dem Bewahrer ber Brittenfreiheit durch's Gefeg" -
  - S. Richard. Aber die Amerifaner -
  - 2. Ramben. Gind Menfchen und Mitburger -
- S. Richard. Alles glüht wider die hartnäs fige — Kamdens Widerspruch gegen die Las ren raubt ihm Stelle und AltEnglands Lieb' und Bertrauen.
- L. Kamden. Meine Stelle (feft) meine wah: re, beste ift das Bertrauen anf mich, und nur die Liebe der wenigen Unwandelbaren mir ein Sut.

Ein Staatsbote (ein Papier überges bend) Milord! Sie find entlaffen.

g. Ramben (froh, himmelwärts) Der eignen Freiheit durch das Rechte Bewahrer !

#### LII.

# Der Grazienpriefter.

"Aufgelößt in garter Bechfelliebe,"
"In der Anmuth freiem Bund ber eint,"

"Ruhen hier die ausgeföhnten Trieber" "Und verschwunden ist der Feind."

(Das Ibeal und das Leben. Rv. 7. 9. 7 - 10)

Der kaum gebohrne Merkur hatte Apolls Rinder von den duftenden Beiden der piraischen Gebirge mit listiger Behendigkeit entfremdet; die Laute im Arm schlummert er schon wieder in der heimatlischen Biege. Sanfte Unschuld sprach aus dem blüshenden Anabengesicht, leise berührten die Nosensins ger die schweigende Saiten, und verstohlen mischten sich, gleich Götterhauchen, leise Alange mit den Odemzügen des schlafenden Göttersohns.

Da fam der gurnende Apoll gur Biege und forderte ben Raub mit gebieterifcher Stimme. In die Abs grunde der ewigen Nacht ichleuder' ich bich, heuche lerifcher Schalt! rief er, wenn du nicht erstatteft!

Maja's Sohn lächelte heimlich, indeffen die ichos ne Mutter ängstlich zu dem Geliebten, dem hoben herrn des Olimps und der Erde fich, und liebs tofend um hilfe fur das Pfand der fufen Stunde in der verschwiegnen Grotte bat.

Bei dem haupte meines Baters Zebs! ich habe beine Rinder nicht! flufterte Merfur aus dem Schoos des Anabenlagers zu dom gurnenden Sonnengott binauf.

Apoll faßt' ihn mächtig bei der fleinen Sand. Bolge mir, rief er, ju ihm dem Saupt' der Gote ter und Menfchen; er entscheide zwischen und. Der niedliche Dieb fühlte sich von der Macht forts gezogen, er mußte folgen.

Maja trat den Gilenden in den Beg. Jupiter fendet mich, fprach fie, er hat einen Schiederichter erwählt, ich foll euch zu ihm geleiten. Sie schlüpfste leicht wie der Zefir des Monats, welchem fie den Namen gab, auf dem Blumenpfade voraus, die zwistige Götter folgten ihr, leife lächelnd Merkur,

mit dem Feuerauge ben fleinen Gefangnen huthend Apoll.

Bald nahten die eilende Drei dem ichonen Ados nis. Bögling der Rimfen, fprach Maja zu ihm, holder Guuftling des hohen Zevs, der lieblichen Zithere'a und Proferpinens der Ernsten, uns fens det Jupiter, daß du zwischen den Streitenden hier den Ausspruch in feinem Ramen vollzieheft.

Mirrha's blühender Sohn stüzte sich auf den Bosgen in seiner hand, und horchte der Rlage des noch immer zurnenden Apolls. Im hintergrund lauschte Benus, mit den holden Grazien in Rosens buschen verborgen. himmelsduft wallte aus den lispelnden Buschen zu ihm hin, sanft tonte der Lauben Ruf, und milde Begeisterung schwebte auf Blüthenhauchen über dem horchenden Schieds, richter.

Apoll hatte geendet. Und du? fragte Adonis den lächelnden Götterfnaben, deffen gartes Gebild kindliche Gewänder leicht umhüllten. Bie! du, faum entfaltete Anofpe des Dafeins, du schuldig!

Wie bon ohngefähr glitt Merfure fleine hand über die Laute; aus der Sohle der Schale, die er am Mittag feines Geburtstags der Schildfröte nahm, quoll der himmlifche Laut der seufzenden Saiten mit füser Gewalt herbor. Apoll staunte; bon unnennbarer Wonne überwältigt floh der Zorn aus der Götterbrust; mit strahlendem Aug' nnd umfassenden Armen sentt' er sich zu dem Knaben herab. Was vernehm ich? rief er — woher dieser zauberische Wollaut?

Mein Bert! flufterte Maja's Cohn.

Benus und die Grazien waren jegt um ben Richt ter unsichtbar vereint, ihre Beihe war über ihn gefommen. Gieb, fprach er, die Laute dem Apoll.

Freundlich gab fie Mertur dem Gott des Gefangs. Schwöre mir bei dem Stir, rief der entgutte Apoll, daß fie ewig mein fei!

36 fcmore, verfegte der feimende Gotterbothe.

Und du; fprach Adonis, fich fanft ju Apoll wens dend, gieb dem lieblichen Anaben fur fein Gefchent den goldnen Stab, welcher allen Zwist in milden Frieden verwandelt.

Freundlich gab ibn Apoll dem Gott der behenden Rlugheit. Ich schwöre dir, rief er, bei dem Stir, emig fei er dein!

Des Sides bedurft' ich nicht, erwiederte der ims mer lächelnde Merfur: ich halt' ihn fest. Bers fohnt schieden die Götter.

Im Scheiden hielt sie die Silberstimme der Be, nus juruf, welche samt ihren Begleiterinnen, den Grazien, sichtbar geworden, mit einem Kranz weis ser Rosen den blühenden Schiedstichter fronte, und ihm die zweite Laute, den zweiten goldnen Stab reichte. — Reidet ihm nicht, ihr Olimpier, sagte sie hold errothend, was ihr besizt: Den Streit schlichtete er eure Gaben austauschend! dem Gott des Schönen gab er des Sinns Ersindung, die Schöpfung des Schönen dem Gott des Sinnes; auf ewig verschwistert' er die ewige Stüzen des höhern Daseins. Bereint werde der vereinzelte

Schag fein Eigenthum; ich weih' ihn gum Priefter ber Gragien, und alle, die gleich ihm des Menschen Stärfe dem Schönen und dem Sinn' heiligen, feisen gleich ihm, der Gragien Priefter!

# Unmerfungen.

# I.

Damofon von Messene, lebte gegen Ende des vierten Jahrhunderts vor Anfang der fristlichen Beitrechnung. Sein durch mehrere Meisterstüfe befeitigter Ruf veransaßte den Auftrag, das grose Werk des Fidias, den olimpischen Jupiter, welcher an seinen Berzierungen manches durch die Unbils den der Zeit gelitten, wieder herzustellen. Er vollzog ihn mit allgemeinem Beifall und Danke.

#### II.

Martus Manlius Kapitolinus erwarb fich diesen Beinamen, als er im Jahre 390. vor der frifil. Zeitrechnung das Kapitol rettere. Seine Plane, welche von einigen patriotisch, von andern staatsverderblich genannt werden, erregten wenigs stens in ihren Folgen grose Gährungen in Rom, und jogen seinen Untergang nach sich. Die Bers

legung der Bolfebersammlung an einen andern Plag entschied wirklich die Berurtheilung.

# III.

Besta galt den Alten als Gimbol der alles bes lebenden Matur. Der altern Beffa, mar die Burde, welche auf der Gattin des Uranos rubte; der jungern das mobitbatige Reuer, die reis fende Raturmarme, und die Flamme auf dem beiligen Beerd' eigner; auch ihr die Borhalle des Saufes beilig, welche daber Bestibulum bieg. Die bestalische Jungfrauen, feche an der Babl, murden bom Bolf' ermahlt, und durften ben ihrer Ermahs lung nicht über gebn Jahre alt fein; fie mußten den Dienft der Gottin gebn Sahre hindurch lers nen, gehn Jahre fausuben, und gehn Jahre Iehren; dann waren diefe Monnen des Altere thums frei, und durften fich vermählen : jede frus bere Berlegung des Gelübdes murde mit dem Gras De befiraft.

## IV.

Danaus, des Belus und der Archinoe Cohn, wurde von feinem Bruder Megiptus verdrängt, und ver; drangte felbit den Gelanor aus Argos. Ein Bolf fiel eine Beerde an, und befiegte den fie fcugenden Stier; dies galt als Apolle Drafel, und entschied bas une Schluffige Bolt fur Danaus; jum Dant baute ibm diefer einen Tempel, und gab ibm den Beinamen des likischen; (Wolfs : Apolls) Die Argiver lernten bon Danaus Brunnen graben und Schiffe bauen. Ein anderes Drafel weiffagte ibm , daß fein Loch: termann den Thron rauben werde. 213 die funfe sig Gobne feines Bruders Megiptus fich mit Das naus fünfzig Tochtern vermählten, erwurgten das ber diefe auf des Baters Befehl ihre Manner ; nur hipermneftra rettete ihren gingeus. Bon biefem treuen Paare fammten Perfeus und herfules. Die Strafe der ihrem Bater ju gehorfamen Toche ter ift befannt. Belanor begab fich in die Ginfams

feit, und fonnte wenigstens ein froher Pflanger und der Ahnherr des auch frohen, und ungern ges ironten Pflangers Abdolonimus fein.

# VI.

Sugo Grozins, mit acht Jahren lateinischer Dichter, mit fünfzehn Polibiftor, mit fechzehn in Barneveldte Gefandtichaftegefolge, und von Beinrich IV. ausgezeichnet, mit vier und zwanzigen Genes raladvotat in feinem Baterlande, im fieben und breiffigsten ju lebenslänglicher Gefangenichaft ber: urtheilt, durch der Gattin Liebe gerettet, batte in Franfreich Buffucht, und von Ludwig XIII. eine Penfion von taufend Thalern erhalten. Autors : Empfindlichfeit des Rardinals von Richelieu ent: jog ihm beides. Da ihn fein Baterland jum zweis tenmale verfties, nahm ihn Schweden auf, und Drenftierna ichifte ibn ale Staaterath und Gefand, ten nach Franfreich juruf. Der Brief an feinen Bater ift buchftablich mahr; feine Unnalen fennt jeder Freund der Geschichte und des flaffischen Stilf. Befannt ift Richelieus Liebhaberei, vers fleidet umberguftreifen.

## X.

Diana Ariftobule -- oder Diana bom beffen Rath.

## XIV.

John Donne, g. 1573. von mütterlicher Seite ein Nachkomme des grosen Thomas Morus, war einer der wizigsten Dichter Englands, und ein eben so treflicher Prediger. Jacob I. ernannte ihn zum Dechant der St. Paulsfirche. Ausser vielen kleinen Gedichten schrieb er zwei grösere Werke, den Pseudo Martir und Biothanatos.

#### XV.

Rleobulina, Rleobulus Tochter, eine ichone und geiftvolle Griechin, durch ihre vorzüglich in Aegipsten bewunderte Rathfel berühmt, und des weiffen Solons Freundin.

#### XVI.

Bulfan murde bon dem gornigen Jupiter auf die Infel Lemnos vom Dlimp herabgeschleudert.

Die Lemnier fiengen ibn forgfältig auf, und em pfiengen ibn dann gastfreundlich. Zum Dank ermählt' er ihre Infel jum Sig feiner Werkstätte.

# XVII.

Damon, Dichter und Tonfünstler, Lehrer des Perifles, Bildner der vornehmen Jugend, ein Mann von seltnem Geist' und eben so groser Mensschenfentenits als Gelehrsamfeit. Er bearbeitete die Runst des Wollautes, und seinen Einfluß auf Sittlichfeit; der hier erzählte Zug beweist die Macht, welche er darauf gründete. Den Staatsmann verbarg er unter der Hülle des Künstlers, und wurde doch ein Opfer des Oftrazismus,

# XVIII.

Miguel Zerbantes Saavedra, g. 1547. Zu Als kala de Henares in Neukastilien, verließ die Stusbien der Theologie und Arzneikunst um die Dichtskunst. Die frostige Aufnahme seiner ersten Berssuche versezte ihn als Rammerdiener des Kardinals Aquabiba nach Kom. Dort folgt' er bald Kolons

na's Fahnen, verlohr in der Schlacht ben Lepante die linke hand, dann feine Freiheit an einen als girischen Seeräuber. Sein edler Muth befreite ihn vom Tode, er wurde losgekauft, schrieb Wers ke für die Ewigkeit, und ftarb neun und sechzig Jahre alt, vor hunger, weil der Minister Lerma in dem Donquirotte personliche Satire auf sich zu sinden glaubte. Alonzo Fernandes de Avellaneda war der von Lerma ermunterte erbärmliche Forts sezer des genialischen Werks, das Zervantes zulezt selbst noch, mitten unter Verfolgungen, beschloß.

#### XIX.

Larquin der altere, Konig von Rom, und Af; tius Ravius, ein berühmter Augur.

#### XXII.

Prariteles lebte 364. Jahre vor ber friflichen Beitrechnung; feine Berte waren treffich und un' sablbar. Unter die berühmteften Erzeugniffe dies fes antifen Kanova gehören fein Amor, fein Sastir, der gute Ausgang und das gute Gluf, die

lächelnde hetare und die weinende Matrone. Die hetare Phrine war ihm vertraute Freundin und Beliebte.

# XXIII.

Dfiris, Saturns und der Rhea Sohn, König bon Aegipten, und Gemahl feiner Schwester Isis wurde auf seinem wolthätigen Zuge, welcher den Menschen Korn und Reben bauen lehrte, von seis nem Bruder Tifon ermordet. Isis sammelte den in sechs und zwanzig Stücke getheilten Körper, bil' dete an jeden ein Ganzes, nnd gab das heiligthum sechs und zwanzig verschiednen Priestern aufzubewah: ren, deren jeder den ächten Körper zu besigen glaubte.

#### XXIV.

Der Grammatifer Ariftarch aus Samothragien, ber Kritifer Oberalter, verwarf alle Berfe homers, bie ihm nicht gefielen. Um der Baffersucht zu ents gehn, hungerte er sich zu Tode.

## XXVI.

Rarl Mordaunt Graf von Peterborough, ein Rarafter aus der alten biebern und tapfern Rite

terzeit, eben fo brav als flug, und nicht minder unternehmend als ausdauernd, verdiente wol eins nen Dichter aus der Wirklichkeit für diefelbe zu beschäftigen. Der hier dargestellte Zug seiner Lebensgeschichte begab sich mahrend des spanischen Erbfolgefriegs.

#### XXVII.

Die Flöte, welche den armen Marsias berühmt und — geschunden machte, war befanntlich von der weisen Minerva aus Verdruß über das Sportges lächter der Juno und Benus hinweggeworfen, und von ihm gefunden worden.

#### XXVIII.

Der Stoifer Chrifipp, voll Eigenliebe und filosofischer Schulfeinheit, war Evifure Nebenbuhler fo fehr, daß er jede neue Schrift destelben fogleich auch mit einnem neuen Buch verfolgte, um nicht minder fruchts bar zu sein. Er ftarb wirflich des Todes, web den ihm Agathias hier wünscht.

# XXX.

Marino, 1569. ju Neapel gebohren, kam mit bem pabstlichen Legaten, Kardinal Aldobrandini, nach Turin. Der Genueser Murtola hatte ein Gedicht, die Schöpfung der Welt, geschrieben, welches Maxrino in einem Spottgedichte, Murtolaide genannt, bitter geisselte. Dagegen erschien öffentlich Murto, las Marineide, und insgeheim ein den Gegner nur verwundender Pistolenschuß des beleidigten Dichters. Marino erwirtte seine Begnadigung; doch Murtos la sagte später noch zu Pabst Paul V. "Ach ja ich habe leider gefehlt"

## XXXII.

Ciocchi, Peter Dandini's Schüler, aus Florenz geburtig, bildete sich nach den größten Meistern, und gab in der h. Luzia delle Rovinate — von einer Kirche so genannt — sein bestes Werk. Bus lezt sezt' ihn die Abnahme seines Gesichtes auser Stand, der Mahlerkuust ferner ausübend zu fols gen, und er schrieb seine Pittura in Parnalso.

### XXXIII.

Ate, die Uebel stiftende Göttin, diente Junos haß gegen den Sohn ihres Gemahls von Alfmene, den sie von dem schwachen Euristheus abhängig machte.

— Lifurg, des thrazischen Königs Drias Sohn, verfolgte des Bacchus Ammen, daß sie ihre Thirsen, von sich warfen, und der erschrofne Bacchus selbst in das Meer sprang, wo ihn Thetis aufnahm.

— Jupiters Liebe zu Latona, Apolls Mutter von ihm, bewirfte der Juno Schwur, daß ihr die Erde feine Stelle zur Entbindung verstatte. Da lies Repstun die Insel Delos entstehn, wo Apoll und Diana gebohren wurden. Merfur hatte Apolls Rinder entswendet, und am Fluß Alfeus geopfert.

# XXXVII.

Wahre Anetdote aus Flechiers Leben. Den eds len Mann und grofen Redner fennt jederman, wenn er auch gerade nicht weis, daß er Bischoff bon Rimes war,

# XXXVIII.

Johann LaBallue, Bifchoff bon Ebreur, dann bon Angere, Rardinal und Ludwig XI. von Frant: reich Minifter ; flieg aus der Dunfelheit ju diefer Stelle , deren feine Talente nicht würdia . und feine gafter unwürdig maren. (Duclos) Das Blut machte feinen Beift trunfen, er glaubte fich ju allem , am meiften aber ju dem berufen , mas nicht feines Berufe war. Ungemein gern ericbien er an der Truppen Spige; daber ergablt man die bier dargestellte Stene auch auf eine andere Urt bon ihm und Dammartin. Seine Treulofigfeit gegen Ludwig XI. batte jur Rolge, daß er in eis nen Gifentafig bon acht Quadratfusen Umfang ein, gesperrt wurde, worin er zwölf Jahre berharren mußte. Ludwigs nabender Lod gab ihm die Freis beit wieder; er wurde dem pabftlichen Legaten übere geben, und nach Ludwigs Ableben felbft Legat in Franfreich.

Joachim Rouault, Ludwig XI. als Daufins, erfter Stallmeister, dann Marichall, murde julezt eines verratherifchen Ginberftandniffes mit dem Saufe

Anjou, und der Beruntreuung öffentlicher Gelber beschuldigt, und aus dem Reiche verbannt; er ftarb zwei Jahre nachher im Vaterlande.

# XXXXI.

Abaris, aus Szithien, des hiperboraifchen Apolls Oberpriester, von welchem er einen goldnen Pfeil zum Geschent' erhalten haben wollte, der sein Luftroß sei. Nach einigen war er der trojanischen Belagerung, nach andern des Arosus Zeitgenosse.

# XXXXII.

Rach einer bon Chamfort aufbehaltenen Anet, dote.

# XXXXIV.

Simonides von Ceos, 480 I. vor der friftlichen Zeitrechung, las dem Thessalier Stopas ein Lobges dicht, worinn zugleich der Diosturen Kastor und Politur gedacht wurde. Stopas nahm dies hoch genug auf, um dem Dichter die Hälfte der versprochnen Summe zu entziehen, und ihn damit an die himmlischen Zwils linge zu weisen. Denselben Abend wurde Simonis

des im Ramen zweier Junglinge abgerufen : er verlies den Saal, und fand niemanden, doch zur gleich fürzte die Dette über Stopas und den Garften ein.

# XXXXV.

Stilpo von Megara befas die Runft, mit uns widerstehlicher Beredsamkeit die Jünglinge an sich ju ziehn. Ein Streit mit der hetare Glizere bracht te ihn zu dem festen Eutschluß, die filosofische Schule der mahren, nicht der Scheinbildung des Beiftes zu widmen.

# XXXXVI.

Der Diafosmus, eines der vorzüglichsten Berte des von Reisen heimkehrenden Demofrit schützte ihn vor der Prodigalitäts: Erflärung, mit welcher ihn die Bater seiner Baterstadt bedenken wollten, und sette diese so in Entzükken, daß sie ihm sogar die Stre des freien Begräbnisses dekretirten. Ber; res hatte auf seinem berühmten Zuge nach Gries chenland die Gastfreundschaft in dem Sause von

Demofrits Bater genoffen, und aus Danfbarkeit einis ge Magier jum Unterricht' des Sohnes zurückgelaffen.
— Eine Sage behauptete, Demofrit habe fich felbst geblendet, um fich dem Nachdenken desto ungeftöhreter widmen zu fonnen; dies ist von dem Manne schwer zu glauben, welcher sich so gut mit den Thorheiten anderer zu unterhalten wußte.

#### XXXXVII.

Berkules, von Amfitrio ju dem Euristheus gefandt, befragte unterwegs das Drakel ju Delfos
über fein fünftiges Schiffal. Damals weisfagte
ihm dieses die zwölf Arbeiten welche er auf Eurists
heus Befehl vollziehn mußte, und die Unsterblichsteit als ihren Lohn.

# XXXXIX.

Bellerofon, eigentlich hipponous, von dem ersichlagenen Bellerus zugenannt, eine der schönsten Bestalten alter Dichtung, mar Neptuns Sohn.

## L.

Die Epafiden, Nachkömmlinge des Epafus, welt der Juviters Sohn von der Jo mar. - Eleufis nus gab der Stadt Gleufie den Urfprund, welche wieder den berühmten Gebeimniffen den Ramen gab. - Radmus wurde famt feiner Gattin Ber: mione gulegt in weife Schlangen verwandelt, nach den elifaifchen Feldern verfegt. - Das Drafel nans te die Steine, welche Deufalions Burf ju Den: fchen gestalten follte, die Gebeine feiner Mutter. - Befrops'ift im Thierfreise der Baffermann. -Die Rureten, Priefter der Bibele auf Kreta, erzogen den Jupiter und Epafus. - Romus, der Gott der Freude und des Genuffes, besonders der Tafelluft und des heitern gefelligen Scherges. - Momus, des Schlafes und der nacht Sohn, der Gott der Satire, und des Dlimps lustiger Rath. - Atlas, der Erde Trager. - Agenor, ein weifer Ronig Fonis giens, und des Radmus Bater. - Die Fabel fagt, daß Momus an dem von Bulfan geschaffenen Mens fchen den Mangel eines Fenfters in der Bruft ges ladett habe, weil nun das Berg verborgen bleibe.

## LI.

Karl Pratt, Graf Ramden, Oberrichter, ein Mann von hohem Seelenadel und würdigem Ruhme. Er war es, welcher dem gesezwidrig verhafteten Wilstes das Habeas: Korpus bewilligte. Seine Verfass sungsliebe und treue Beschüzung der Gesezsorm machten ihn der Nazion ehrwürdig und lieb. Lone don gab ihm das Bürgerrecht, und schmüste Guild; hall mit seinem Bildnis; die Inschrift sagte: "Zur Ehre folchen Mannes, des Bewah; rere der Britten freiheit durch das Gesez." Dublin, Bath, Ereter, Rorvich thaten dass selbe. Seine seste Erstärung gegen Amerikas Taren kostete ihm seine Stelle; aber später berief ihn das öffentliche Vertrauen zweimal zur Oberstelle des ges heimen Rathes.

# Befentliche Berbefferungen.

| Seite 13.      | Beile 17 | statt schwebt lies schweb'      |
|----------------|----------|---------------------------------|
|                |          | Blumen , Pflangen , 1.          |
|                |          | Blumen pflanzen                 |
| L - 75         | 4        | nach leife laffe aus zu         |
| <del> 97</del> | 8        | fatt Gollach I. Gollah          |
| 115            | -        | unter bem Titel ift beigusegen. |
|                |          | (Die Worte bes Bahns. Str. :    |
|                |          | 93 - 6)                         |





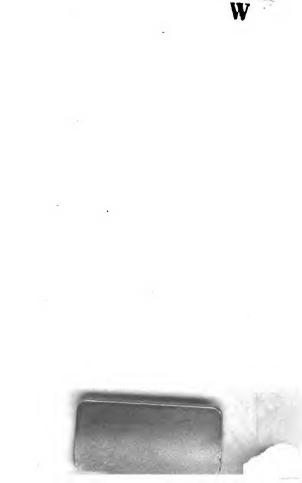

